

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



941.43 Nocrie



Niedner. 3199.

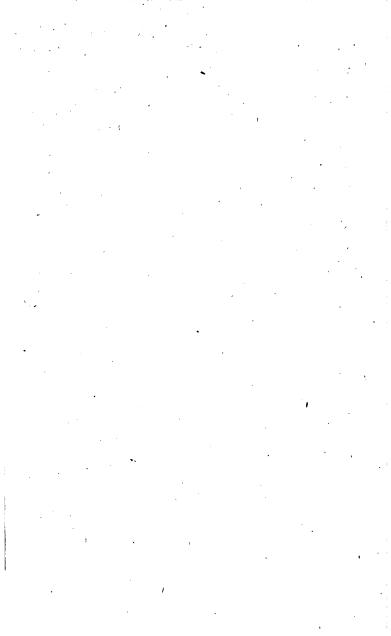

# Leben

bes Schottifchen Reformators,

# Johann Knop

mit einem Abriffe

Der Schottifchen Reformation's: Befchichte

10 0 M

D. Thomas M'Crie,

Mus bem englischen in einem fürzeren Auszuge in bas deutsche überfett

und mit einer Vorrebe berausgegeben

. . .

D. G. 3. Pland,

Profeffor ber Theologie auf ber Universitat ju Gottingen, -Confiftor, Rath und Ritter bee Guelfen , Orbene,

Gottingen, ben Pandenhoed und Ruprecht.

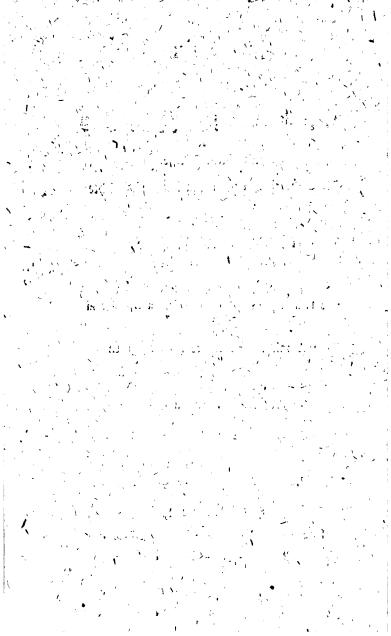

# Vorrede bes Herausgebers.

Das vorliegende Werk, bas ich in unfer waterlandisches beutsches Publikum einzusüh. ren wunschte, ist zwar nur Auszug, jedoch möglichft getreuer Auszug aus einem größer ven, das im 3. 1811. zum erstenmahl zu Sbinburg in englischer Sprache erschien, aber in England und Schottland mit solchem Benfalle aufgehommen wurde, daß im 3. 1813. bereits eine zwehte, und im 3. 1814. eine britte Auslage davon unter dem unten stehenden \*) Titel besorgt werden mußte. Dies

<sup>\*)</sup> Life of John Knox: containing illufirations of the History of the Reformation in Scotland with biographical-\* 2 noti-

fer Umstand läßt wohl schon vermuthen, daß etwas an dem Werke und in dem Werke und in dem Werke und in dem Werke sehl dete und religibse Menschen außer Großbritz tanniem ein hohes Interesse haben kann; doch 'mehrere Umstäude mußten ihm, wie es mir schien, ein ganz besonderes für ein deutsches, aus folchen Lesern bestehens des Rublikum mittheilen, und diese bestimms ten mich vorzüglich, zu seiner weiteren Beskanntmachung unter uns mitzuwürken. Bon diesen Ursachen glaube ich hier zuerst einige Rechenschaft geben zu mussen; alsbann aber auch, von jenen, wegen welcher ich es doch

notices of the principal Reformers, and sketches of the Progress of Literature in Scotland during a great part of the fixteenth Century. To wich is subjoined an Appendix confisting of lettres and other Papers hitherto unpublished. By Thomas M'Crie, DD. Minister of the Gospel. Third Edition. Vol. I. II. Edinburgh. 1814. in 8.

für bas schicklichere und bessere hielt, keine vollständige und wörtliche Uebersesung des englischen Werkes, sondern nur einen Aussang daraus zu geben, der das Zusammens drängen der zwen Bande, die das englische Original aussült, in einen einzigen zuließ. Um den lesten Entschluß zu rechtsertigen, mag jedoch vielleicht weiter nichts erforderlich senn, als eine getreue Anzeige desjenigen, mas in dem Auszuge von dem Originale wegges lassen ist, oder was jener weniger als dies hat; denn das entbehrliche davon und somt das schieliche feiner Weglassung wird wen dem meisten von selbst in das Auge fallen.

Es ist bekannt, baß Johann Anox von ber Worfehung als das Haupt & Werkzeug zu der Sinführung ber Resormation in Schotts land gebraucht wurde, mithin als der eis gentliche Stifter der schottschen evangelissischen Rirche, oder mit einem Worte als der Luther Schottlands in dieser Beziehung bestrachtet werden muß. Im allgemeinen wurde

er alfo wohl immer auch unter uns ale eine ber wichtigeren und mertwurbigeren Saupte personen in ber Geschichte bee fechezehnten Sahrhunderts aufgeführt; aber baff er bas ben auch unter bie ebelften und beften Dens fchen feines Beltalters, und unter bie orinis nellften bagu, gehorte, und dag er vielleicht unter allen ben Mannern, welche bas Wert ber Reformation irgendwo in ihrem Rreife beforberten , bem Beifte und Charafter nach Enthern am nachften Rand - bies mar wes nigftens in bem größeren Publito unter uns noch ben weitem nicht fo allgemein bekannt, als es zu fenn verbiente, fo wie eben bes wegen auch feine perfonliche Gefdichte und Die Geschichte feines außeren und inneren Les bene, fo reich fie auch an ben anziehenbften Abwechslungen und felbft an bas Wunbers bare grangenben Greigniffen ift, außer bem Eleinen Cirtel upferer Litteratoren von Proz feffion, und einiger unferer Biftoriter, bie fich gang in bas Reformations Sahrhunbert hineingelebt und hineingeforfct haben, faft pollia

Bergeffenheit gehlieben, ober wieber in Bergeffenheit gekommen ift. Schon um best willen burfte ich alfo hoffen, burch bie weistere Bekanntmachung biefes Wertes unter und ben Dant mehrerer Lefer zu verbienen, für weiche es anfter bem anziehenben, bach feinem Inhalte antlebt, anch noch ben Reif ber Renheit haben muß.

Aber ber Rabme des ebein Mannes
ist nicht innr in dem Berlaufe ber Zeit in
eine wahrhaftig unverdiente Dunkelheit und
Bergessenheit in der Geschichte zurückgesung
ken, sondern en ist nur allzu oft von der Geschichte auf eine noch unverdientere Weise mishandelt worden; denn er hatte das Schickfal, und er hatte es in einem noch höhnren Grabe als die ebelsten seiner Zeitges nossen, daß sein Charakter und seine Jands lungen nicht nur von dem Parthen Dasse, sondern auch von einer scheindar unparthenis
schaft seinbseligen Kunft entstellt wurden.

er alfo wohl immer auch unter uns als eine ber wichtigeren und mertwurbigeren haupte versonen in ber Geschichte bes fechezehnten Nahrhunderts aufgeführt; aber baf er bas ben auch unter bie ebelften und besten Dens fchen feines Beltalters, und unter Die origis nellften bagu, gehorte, und dag er viellefcht unter allen ben Mannern, welche bas Wert ber Reformation irgendwo in ihrem Kreiso 🗸 beforberten, bem Beifte und Charakter nach Enthern am nachften Kanb - bies mar wes nigftens in bem grofferen Publito unter uns noch ben weitem nicht fo allgemein bekannt, als es zu senn verdiente, fo wie eben bes wegen auch feine perfonliche Gefchichte und Die Geschichte feines aufferen und inneren Les bens, fo reich fie auch an ben anziehenbften Abwechslungen und felbft an bas Wunbers bare granzenden Greigniffen ift, außer bem Bleinen Cirkel upferer Litteratoren von Pros feffion, und einiger unferer Siftoriter, bie fich gang in bas Reformations, Jahrhundert bineingelebt und hineingeforscht haben, fast vollia

Bergessenheit gehlieben, ober wieber in Bergessenheit gekommen ist. Schon um best willen burfte ich alfo hoffen, burch bie weistere Wekunstmachung bieses Werkes unter und ben Dank mehrerer Leser zu verbienen, für weiche es anger bem anziehenben, bas feinem Inhalte ankleht, anch noch ben Reist ber Renheit haben muß.

Aber ber Rabme des ebein Mannes
ist nicht nur in dem Werlause ber Zeit in
eine wahrhaftig unverdiente Dunkelheit und
Bergestenheit in der Geschichte zurückzesung
ken, sondern en ist nur allzu oft von der
Geschichte auf eine noch unverdientere Weise
mishandelt worden; denn er hatte das
Schicksal, und er hatte es in einem noch
höheren Grade als die ebelsten kiner Zeitges
nossen, daß sein Chanafter und seine Jande
lungen nicht nur von dem Parthen Dasse,
sondern auch von einer scheinbar unparthenis
schift seinbseisen Swisk mehrmable mit einer
höchst seinbseisen Swisk mehrmable mit einer

1 2Bas bie erbitterte Bosheit und bie pfittipe pobelbafte-tafterfucht ber perfonlichen Latholifchen Segner, mit benen er in feinem Leben gu tampfen hatte, in feine Gefchichte blitein erbichtete und bineinlog, mag ja mubl ficht geachtet werben, benn bies wurde ibm genelle inn wehigften nachtheilig, fo wie es immer nur allein auf ben Pobel murten tomite. - Coon bie armfelige Gleichformige Beit biefer Lugen und Berlaumbungen, ben beiten fich bie Gemeinhelt immer und eroig nur wieberholte, mußte ihrer Darfung auch bed bem Pobel fchaben, benn es war um möglich, daß felbft biefer in bie Lange bare an glanben tounte. Es mar ja immer bas nehmliche, was man ihm von Luther und . Melandthon in Deutschland, von Bringli mit Detolamyab in ber Schweit, und bon Calvin und Beja in Franfreich wie von Anox in Schottland ergablte, - daß biefe Feinbe Gottes und ber Rirche auch bie vers worfenften und Lafterhafteften aller Menfchen, bag fie besonders ben Ausschweifungen ber fcånb.

fcanblichften Wolluft ergeben, baf fie bas ben in einem formlichen Bunte mit bem Teufel gestanden, aber bag ihnen auch gw lest von bem Zenfel ber Sals umgebrebt worben fen. Die platte Dummhelt ber luge ner verftanb es nicht einmaht, etwas 216e wechelung in die Lugen hineinzubringen, fone bern bermechfelte unr ben ihren Bieberhos dung bie Rahmen, wiewohl fie baben bie Lugen felbft nicht gerabe von einemander bore gen ober fieblen mochten. Dan bat Utefache ju glauben, baf bie Samiltone und Smeatond in Schottland ihre Berlaumbung . gen über Rnor allerbings felbft erfanben, wiewohl es fast Wort für Wort bie nehme lichen maren, welche man in Deutschland fcon langft über Inthern und in Frankreich iber Calvin ausgegoffen hafte. Aber eben, besmegen hatte in ber Foige bie richtende und bie prufende Gefchichte befto' weniger nos thig Rotig bavon ju nehmen, well bas fale iche ber Beridumbungen fcon baburch banbe greiflich murbe.

Sin unglucklicheres Loos traf hingegen ben Reformator von Schottland in einer ans bern Beziehung, welche bis auf unfere Zeit zu feinem Nachtheil fortwürkte, und zum Theil erft zu unferer Zeit zum vollen Bure Len kam.

Es waren nicht pur bie Unhanger bes Pabfithums und die Wertheibiger bes Ray tholicismus, fondern noch andere Menfchens Rlaffen, mit benen er mabrent fejnes le bens in eine feindfelige. Beruhrung tama Seine Ueberzeugungen, und bie Treue, bie er biefen foulbig ju fenn glaubte, verwickele ten ihn auf ber einen Geite and in barte -Rampfe mit ber Sof. Parthen ber etwas fpatheren englischen Reformatoren, mit ben Urhebern ihrer neuen Liturgle und mit Ben Freunden ihrer kirchlichen Spiscopal & Berfas. fung; auf ber andern Seite aber ftellte ibn bas Schickfal ber unglicklichen Maria won Schottland gegenüber, und brachte ibn in Berhaltniffe mit ibr, in benen er allerbings als einer ber haupte Urheber ber Bebrange niffe

niffe ericheinen mußte, bie ihr Leben und ihr ven Tob fo tragifch machten. Alle gleichs zeitige und alle fpathere Bertheibiger von biefer faften baber einen Baf gegen ibn auf, ber fich burch eine heilige Pflicht gebrungen glaubte, fur bas Lenben, bas er uber fe gebracht hatte, noch an feinem Ungebenten Rade zu nehmen. Se lenbenfchaftlicher man befonbers ju unferer Beit', nachbem einige unferer neueren Siftoriter ale 2lbvotaten für Marie Stuart aufgestanben, und ber scharfs finnige hume an bie Spife ihrer Bertheis biger getreten mar, fur ihre Sache in allen Rlaffen bes gebilbeten Dublifums Parther genommen hatte, befto weiter verbreitete fic and jener Saß gegen Rnor, ber gugleich, was immer ber Fall ift, in eben bem Grabe an Beftigfeit und Bitterfeit zunahm, in welchem er ungerechter murbe. Bingeriffen ober geforedt bon diefer Parthen magten es ja felbft bie billigften und gemäßigften unfes rer hiftorifchen Tobten Richter, magte es felbft Robertson nur mit Buruchaftung, ein

ganz gerechtes kirtheil über Knox auszuspreschenz noch weit schlimmer würde es ihm aber unter uns gegangen sebn, seitbem Marie Stuart von einem unserer Lieblings Dicks ter zu der Beldin eines Trauerspiels idealistiet wurde, wenn nicht dert Dichter zum Stack für ihn denjenigen Theil ihrer Geschäcke, in welchen Knox hineinspielte, under außt gelassen, oder unbrauchbar für seinen bramatischen Zweck gefunden hätte, und wenn uicht eben deswegen dem größeren Theile unser Publifums der Nahme von Knox unbekannt geblieben ware.

Gerabe bies ist es aber, wodurch es jest zum verdienstlicheren Werke wird, daß ein neuer Vertheidiger der so vielfach ges trankten Shre des edeln Mannes in seinem Vaterlande selbst aufstand, und andererseits zweckmäßiger wird, daß auch unter uns dem Angedenken des zum Theil verkannten und zum Theil zurkannten und der Theil zu wenig gekannten Mannes die derbiente Serechtigkeit erzeigt werde.

. Bas ibm ben Unwillen ber boben bit Schofflichen Rirche in England jugog, und nicht nur bie lepbenfchaftlichen fonbern auch bie gemäßigten Unhanger bon biefer zu jeber Beit gegen ibn einnahm, mag fich vielleicht nicht gang bon ihm wegglatten laffen. Die heftige Bitterkeit, bie er felbft fein ganges Leben hindurch in feinem Gemuthe gegen Diefe Parthey unterhielt, und ben fo mans der Gelegenheit außerte, mußte wohl auch ben ihr eine gleiche Gefinnung gegen ihn ere gengen; es ift jedoch nur allgu gewiß, bag Diefe Sefinnung ihn murtlich oft genug bis gur Ungerechtigkeit gegen fie hinrif. fe mar immer nur Burfung ber Bornes theile, die er zuerft aufgefäßt, oder Folge ber Richtung, Die fein Untersuchunge: Geift und fein Reformations . Eifer zuerft genome men batte, und unter bem Ginfluffe ber auf feren Umftanbe, unter welchem er ftanb, faft nothwendig nehmen mußte. Gie gehort um ter bie Schwachen, burch welche ber eble Mann auch ber Menschheit seinen Tribut entridi.

entrichtete, aber fie macht teinen Flecken infeinem Charafter, und wenn es boch bie Une hanger ber fo oft von ihm mit Unrecht une terfchaften Parthey nicht leugnen konnen, baf fie oft ihrerfeits auch ungerecht genng gegen die Presbyterianer maren, fo follten fie burch bas Geftanbnif wenigftens fo weit mit Ruox ausgefohnt werben, bag fie fich burch ibren Groll gegen ibu nicht mehr für feine fonftige Berbienfte unfuhlbar machen lieffen. Doch dies Scheint bereits bie Beit bewurtt zu haben; benn fonft burfte die neue Knorifche Biographie fomerlich eine fo guns flige Aufnahme in England gefunden haben, ba ber Biograph felbft gu ftarrer Presbye terianer war, als baff er fich auch nur bas Geftanbnig eines Unrechts hatte abzwingen tonnen, bas Knor in bem Uebermaaffe feis ner Wibrigkeit gegen bie englische Liturgie und gegen bie englische Rirchen . Berfaffung begangen haben mochte.

Unders verhalt es fich hingegen mit ben Wormurfen, die man ihm wegen feiner Sarte

Sarte gegen bie ichone Saubevin Marie mas den gu tounen geglaubt, ober mit benjenis gen Sandlungen feines Lebens, barch tie en fich felbft um die gunftige Meinung und um bie Achtung ihrer intereffirten alteren und ibe rer empfindfamen neueren Bertheibiger ges bracht bat. Gie haben ihn ber jungen toe niglichen Fran gegenüber immer nur als roe ben und finftern Fanatiter, als fauren Schwarmer, ber fich gegen alle Ginbrucke ber Jugend, ber Beiblichfeit und ber Schon. beit funftlich baburch abhartete, baß er bey ihrem Unblick immer nur an die geschminkte Jesabel, und sich felbst in die Rolle des Propheten Glias hineindachte, ober mohl gar als ben alten Calchas mit bem gegen bie Bruft Sphigeniens gerichteten Opfer : Meffer vorgestellt: åber bamit hat man fich ber aufe ferften Ungerechtigkeit gegen ihn ichulbig ges macht. Richt als finfterer Fanatiter und nicht als fanrer Schmarmer, ja nicht eine mabl blog als ftrenger Giferer, ber in ben weiblichen Schwächen und in bemt jugenblis den

den Leichtsimm Dtariens lauter Lafter und Berbrechen fah, fonbern nur als fefter, burd teine Runfte ber Weiblichteit bestechlicher und burd bie Lockungen ber feineren Gitelleit eben . fo wenig; als bes Eigennußes perfuhrbarer Mann ericheint er in ber mabren unentfelle ten Gefthichte ber Rampfe, bie er mit ihrau beftehen hatte. Es find bie erhebenbften Momente in feinem Leben, in benen man Den ernften Prebiger ber Bahrbeit ber funsgen, reigenben und gereigten Gebieterin gegenüber ftehen, und nicht nur furchtlos vor ihrem Unwillen, und unerschuttert von ibe ren Drohungen, fonbern auch ungerührt von ihren Schmeichelegen und felbft unbeftochen bon - wenn fcon nicht fubllos ben - ib. ren Thranen feinen Charafter und feine ger, rechte Forderungen behaupten fieht. In tek nem Auftritte feines Lebens zeigt er fich wer nigftens fo gu feinem Bortheil; als in feis nen Unterrebungen mit Matien. Man bes Fommt baben Gelegenheit, nicht nur bie bochte Rraft und Starte bes Charafters;

fone

fondern auch die Frinheit zu Lemunden ; nich welcher ber fearle Mann: jebe Berlegung bes wahren Anftanbes noch zu eben ber Zeit 2011. permeiben wußte, ba er fich bon Pflicht und Gewiffen gebrungen über manche berige machten Regeln' bes fanventionellen himmege fehte, und man ertennt haben zugleich am am fchanlichften aus bem Magfie ber Kraft, big er ju bem Rampfe mit ficht felbft und mit feinen Gettelen haben anfmenben mußte, baff Die Fostigleit, mit welcher er hanbelte, nichts waniger als herafofe Rolle war. Bey beng gangen Berfehre, in welches ber Reformas ton von Schottland mit Marien tam, that er nicht nur teinen Schritt; ber nicht auf bas leichtefte entschalbigt, und auf bas befriebie genbfte gerechtfertigt, und jugar nicht bloß burd ben Drang ber Umfigube, ober burch ben, Beift ber Gitte und ber Bogurtheile ber Beit. gerechtfertigt werben tounte, fonbern gerabe in feinem Bertefre mit Marien, und in ben Bertaltniffen, in bie er baburd, tam, ers swingt: ar mehr Achtung und exregt er mehr-Theile

Belleichine, wie bielleich in feber andern bet preifenden Lagen, beren tim sonft das Geftellat so viele iberettete. Sollte inan es köllt nicht doppiet der Gerechtigkein schuldig telling biefer Derhaltniffe jest; auch biese Abettig und biese Betting und beste Abettig und biese Abettig und biese Bich in elnein gedseren Areise zu sichern, ba seit him biech ben Gelegen Areise zu sichern, ba ster seinbelligen voor schwachen Darehenlich ster feinbelligen voor schwachen Darehenlich felt so ofe barüber warf, und so gerne dans allf ruten ließ so lange voranthalen und

Doch es giebt nich einen welteren ben fonberen Grund, bee es mie zum angelegen neren Munich macht, daß bieb wahre Gen flichte von Rior und ber mahre Mann felbst auch unter unseren Publico belamter werden mochte, und ber mich zügleich beniges gemödetigen Zeitpinikt als boppelt geeignet und solchen Beitpinikt als boppelt geeignet

Die perfonliche Geschichte von Knon fann burchaus nicht von ber Geschichte bert.
Refore

Refermation in Goldtione getreunt merbed. Die mite, mochte man fagen, ift ju niches enberg und enthalt, michts, appets, als bie Das Gaupt Bett und gewiffernide the bas schunge ABert feines Lebeits man bie Bis febeffung, bas paken wer borbenen Ringe Shunes auch bestanten wiefe liten chrifflichen Sole Begichff mitter feinen Laubelensen; benete an, hafür, einer nach foiner Liebergengung Bie nete: Erkenntuiff nab eine bein achten Geiffe des: Chriftenthums ningemeffenere lindliche Werfaffung gab. Rwoxstwar es upfireith. den bie Borfebung als bas Saupta Berte gengopa ber mutlichen Ginleitung ber Die affinenig: in: Schotthinti gebrandte.; Dade den biefe einmahl burch ibn weit grung wore Greitet; und ber Winnb. gu dem, Bonto Hef gefingrigelegt: mart bag es fich unten bent Dende, burd ben es nach there genobulle den Banblunge Beife erft recht forfeftigt werben mußte, mit Bewißheit ethalten tonne de, fo ffibrie fie ihn zwar auf, einige Beit bont beim: Soppuplage, felpes hieberigen Dibib tens

lens hinnen, aber, wie ber Erfolg brebled, dupt beswegen hinnieg , min ihn zu ben wose deren Dienften wirtibe et baben leiften follte, fahliger und brauchbater ju machen. Durch mehrene Limftanbe, bie felloch auf bas offine Satfe für bie ficherere und vollftanbigent Ges reichung feiner Befrimming berechnet wards, ibrachte fe ihn gerabe in bem Augenblid wach Schettland guract, wo alles mas buid ane Bere geftheben konnte, hintauglich vorbereitet, and ber felbft zw bemjenigen; was nut buis thu geschen tounte; bas volle nothige Minis bok Braft und Betthelt, pon Muth und Reftigedt, aber auch won Blugheis miba Em -falguing belommen hatet Bom biefemillelle puntt an blieb er immer ben bem Weste Aute Mefdenation in Schottland nicht nurtitie ide reenbes fanbern auch bie thatige Happtalleus fon, fant immer an ber Spife, wo es nicht nuf mif Rathen; Sprechen und Schreiben. fondern auch auf tubnes und fcnelles Sanbeln sollain, ftanb zugleich immer auf bein Ehren: Poften, wo die Gefahr am:groften mar.

war, erhielt aber auch bafür ben Lohn, bas er fich ber Bollenbung bes Pertes erfreuen, aub auf seine sichere Fortbauer auch nach ale im meuschlichen Berechnungen zählen konnte, ba er erschöpft an Kräften und unfähig zum-weiteren Arbeiten von seinem Perru in faine. Blutze eingefährt wurde.

wie Daburth erfatt aber bie Gefchichte bon-Rnox får bas bentfibe protestantifthe Pablis. Butt ein gang eigenes Jutereffe, weil fie gus gleich Gefchichte ber Reformation in Schotta And ift; und fie muß felbft im gegenwartis: gen Angenblick nach mehreren Begiehungen: sin größtres baburch erhalten, als fie ju ein wer anbern Beit für uns batte haben mogen. Sticht eben beswegen, weil wir in biefem Jahre bus britte Secutar's Jubel : Fest ber Reformation, fonbeen well wir es unter Ums faiben gut fepern baben, bie und ben ber Sinfict auf Die Lage, worin wir uns marb lide befriben, auf ben Gang ber Beraubes stragen, burch welche wir Carein getommen find i rund auf badjenige, mas fich jest bon 18. 蛇穴 nrd

the Limitanbe gensthigt, bie bellige Sacht ber Bafrheit und ale Same einer Parther gu fahren und, burcht:eine Parthen ju fahr win unbe gegen the ungerechter Gewalty bie wadm bagegen aufbat): auch einen gewallften ment, abet gerechten Wiburftanb gelaguleiten, hannath gezwungen; bie erften bet unberede ten Gewalt abgeenngenen Bortheile gegen bis Schlangen Rinfte ber fiblaueften und feinbe filigfien Gnerigne fichen fu frellen - ditte beturch auch gezwungen, wit bem inimmerafa. seven Auge des Argmobus alle thre Bewes gungen zu hemachent, and ihren verborgenen Gången and in Aderborgenm nachzugraben aber bater sogleich gezwungen ... immen wit Menfchen und burche Menfchen ju bitte belte, für welche bie Sache ber Babrheit, for beilig er fie ihnem auch zu machen gewullt hate te, bois immer gugleidt Partheys Sgiha blithe benen babeniten Giffen, für (bie: anbere-fich jest bob und jest feute, und bie eben beda wegen felbfe oft eben fo fibmer in beben ald an tragen menten l - Abeten birfen Mente fden

ichen aber bet die fefte Mann - allerbings and bie Darthey leitent, weil fie geleitet werben min fite, allerbinge felbft auch pos ihrem Parthen Beift ergriffen, weil es üben menfcbliche Rrafte gieng, fich gang rein bat. win gu erhalten, und body baben badjenige, was ihm Sache Gottes fchien, immer noch ale bas Bobere im Muge behaltent, baber felbft auch ben feinen Berirrungen und beb ben Diffgriffen, gu benen ibn fein fich felbft taufdenber Gifer gumetlen hinriß, noch ads tunge : und bee boben tobnes mereb, baffier mit ber froben Undficht auf bas Fortbefieben feines Wants, und baben mit bem Bewufts fonn ben Breck feines Lebens erreicht in bee ben, ie fein Grab fleigen tonnte.

Wenn man fich baben nicht nur von ben findlicheren Offenheit, von der menschlie deren Dingebung und von der gemuthlichen wen Treuberzigkeit, wodund sich ber beute schae Reformator vor dem schottischen auss zeichnet, farter augezogen subit, sondern auch oft den helleren Blick, die scharfere Linturscheidunge: Gabe, und vorzüglich bas höhere

hohere Ahnungs illermögen den derfim ben einem noch gut erstrebenden vollkemmeneren. Inftanb von geistiger Frenheit; ban freglicht auch ihm nur buntel vorschwebte, bemundern muß, so wied man sich dafür nicht erweign ven können, in allen Umternehmungen unde Schritten ves Schottsichen mehr überbuchten und konfonentes, under vegels und planmin giges wahrzunehmen.

Der schen wird aberhaupt in der Geschichte ber schottschen Reformation die Menschen miehr handeln schun, als in der Geschichte wiehr handeln schun, als in der Geschichte der bentschen, Man wird biodachten, dass bie Menschen, welche bort handelten, das bie Menschen, welche bort handelten, die bier wehrt von den Umständen leiten ließenz alse dareiten bei Borsehung mehr voreilten nud vorarbein teten, hier aber, zuweilen ohne es selbst zut wissen, bier aber, zuweilen ohne es selbst zut wissen, bier hintennach erfnhren, daß sie daben wirden, wie Gacho gewürft hatten. Doch hier wie bort wird man in dem Sange, in bens Berwickelungen und in den Katostrophen bestoffen Wertes auch Aehnlichteten gemahel

mmben, in benen dem erfahrnen Weobachter ber Wege Gottes junten den Menfichen seine gewöhnliche Haublungs Weise am kenntliche fen mithin feine Dazwischenkunft am merka lichften werden wird.

3 Wie ift es and upe moglich, fie fcon in bem einzigen eigenthumlichen Buge gu vere kennen, ber in ber Anfangs Gefchichte ber Reformation in Schottland, wie in ihrer Mas fangs . Gefchichte in Deptschland fo fart in bas Ange fpringt, und fich in bem Forts gange ber einen und ber anbern fo oft wies derholt .... in bem einzigen Juge, dog baben bie Sache bes Guten gerade burch bas Ento gegenfreben bes Bofen am wurtfamften eine geleitet und our machtigften geforbert, baff zunächst burch bie hinberniffe, bie man bem Mefprinatione & Merte entgegenwarf, Forsfchreiten im Großen, und in bas Große ; medglich-gemacht, und daß burch die Mens fcen, welchenes mit ber fejubfeligsten und mit ber angeftrengteften Gewalt zu unter-Brucken fuchten, unendlich mehr als burch feine eifrigften Unbanger bafür gethan murbe. Dieses

Diefes eben fo anglehenbe als erhebenbe Shanfpiel und wieber por bas Ange gu brini gen, ober bas Ungebenten baran auf bas? weite unter und lebeitbig gu machen, fofen mir in bem gegenwartigen Augenblicke einere feits nuglicher und andererfeits mabricheinlie det erteinbar, ale es ju einer anbern Beit hatte werben mögen; babet entichloß ich mich leicht, gir ber Bekanntmachung biefer Rhozifchen Biographie in einem größeren' Rreife unter uns mitzumurten, burch welche es am unfthibarften gefcheben tann; abett eben beswegen entschloff ich mich auch nur fie in ber abgekärzten Form bekannt zu mas chen, in welcher fie bier erfcheint. 2146 'bee' bler gu gebenden Rechenschaft bon bemfenten gen, mas bon bill engliften Dilginale in biefein Auszinge weggefallen ift, wird fich inbeffen leicht ergeben, bag bas weggelaffent nicht nur ohne Dachtheil, fonbern daß es !. får jene Abfichten, um beren Erreichung es mir vorzüglich gu thun mar, gewiß beffer Devnifft werben faun.

Spie Michte, von beffen fouffiget Den fonlichteite bem bentfiben Epitamatun. feines Berte aus ben Blachrichten eriniget englie fden Journaliften nur birs bestannt:geworben ff, bager ben einer abgefonberten:Gemeinbe haptiftifcher Diffentent gu Chinbiteg: ale Dres biger angestellt fenn foll, hat es fich wenige Rend ju einem eigener Debengmed gemacht, in ber Biographie von Anox zugleich auch feine Bertheibigung gegen alle bie barten, feinbfeligen, ungerechten ober and nur halbe genechten Urtheile gu führen, welche jemahle bon feider Mitmelt und von feiner Rache melt über ihn aufgafprochen wurden. Sand bam Biegraphen allerbings zu. ftand bem labbilmanifchen Blographen fos gar ercht gut an, Bes mußte bon; ihm auch in jebem Galle, Boadt, barauf genommen merben, bie Chue feines Beiben gu retten. Er tonnte fich, wenn er feine mabre Gefchichte, und eine treue Darftellung feines Sharatters nob feiner, Danblungen geben wollte - ja er durfte fich nicht entbrechen, auch basjenige und gang vorzüglich basjenige

gu Bekenchien und zu berichtiges, was Ber taninbung and Bosheit, beber : wenigfinit parthentife und Tepbenfilla feliche ... auch wolld nicht genug unterrichtete: frufjere Beurt beilet an biefeit unb an jenen entftellt batten 216i gir biefent Befpufe mußte er fich nicht felton in febr hegielle hiftonifie Unterfuchungen einlaffen. Er mußte ben erften Berbrettern ber faffden Radrichten auf bie Spur gu tommen flichen. Er mufte thren Magaben bie Musfigen anderer über allen Berbacht ver habener Beugen entgegenfesten: "Er mußte feine Erzählungen, befonders fene Partiern barin, worm vr von ben übrigen alteren und neueren Bearbeitein ber Schotifchen Diefech" mations Gefcichte abwiicht indiech igleichzeit tige: Miten Stude und Urbunden biglaubie gen. Bu blefem Enbe aber wired es mibrimabis nothig, bag er fic and brittich literas rifthen und biographifchen- Grorterungen und terziehen, fo wie er befonbers auch ben bei von ihm benugten handichtifelichen Rachriche ten, ihre Befchaffenheit, ihre Quellen und bie Art, wie er baju gekommen war, genance ange:

angeben mußte. Dies ift van Jr. M'Eris in den Ammerkungen geleistet worden, die in jedem Banda feines Werks zum Theil unter dem Text angebracht, und zum Theil in ein niem eigenen Aufange einem jeden bengefügt worden sand. Es ist von ihm mit der ger wissenschaften fast zuweilen in das kugstliche und kleidichter gehenden Genanigkeit geleistet worden, die gewiß über kein nur etwas ber dentendes Exeigniß in der Geschichte bey dem undefangenen und genachten Benetiseiler noch einen Zweisel zurücklassen.

für ein andwartiges gemischtes Publikum, bas bloff mit ber mahren Geschichte von Knop und von der schottischen Resormation bekannt ter gemacht werden soll: mit besto weniger Bedenken wegfallen. Dies bedarf nur die Resultate von demjenigen, was der neue kritische Bearbeiter dieser. Geschichte durch seine Forschungen berandgebracht hat. Es, wird umeso überstüssiger, ihm auch die Berweise davon vorzulegen, da es was ohne Bweisel bei jedem schottischen Leser ber Fall

tft — teln besonderes Rational's und Pawihene Interesse ben ihrer Prufung hat. Jene Resultate konnen ihm also nur besto unber benklicher auf die Treue und auf den Glawben des neuen Bearbeiters der Geschichte vor gelegt werden, je mehr blefer seinen kritts scharfinn, seine Gewissenhaftigkeit und seine Achtung für Wahrheit ben feinen Umtersuchungen erprobt hat.

Ich glaubte also ohne Stenpel alleiteit tifche, postemische und apologesische Roten und Anmerkungen von Hr. M' Srie, ja selbst die meisten von benjenigen weglassen zu konnen, in denen Bloß die Quellen, aus denen er ged schopft, nud die älteren Documente, die er benußt hat, angegeben und nachgewiesen sind. Für den historischen Literator sind sie höchst schäßbar. Für den kirchlichen Kistroriser vom Prosession und besonders sür denjenigen, der in der Resonnations Geschichte einheimisch sein soll, sind sie unentbehrlicht aber sürziesen ist das Original Wert vom Hr.: M' Erie bestimmt. Er wird inwer leicht das gelangen können es zu benußen, und er

ift es mehreren Rackschun flatbig, er il es auch ber Berechtigfeit gegen ben Berfafe fer fculbig, es zu thun, meil er bas gange Berbienft von biefem erft beratis fciagen Bey einem gemifchten Publit biog gebilbeter - noch bagu nicht fcbettifcher --Lefer, benen es bloff um bie reine Gafchichte an thun fent tann, wird hingegen Or. M'Erie gewiß burch bie Weglaffung eher gewinnen ale verliehren, benn für bie wenigften von diefen tann bas weggelaffene fels men gangen verhaltnifmägigen Berth haben und får diejenige, die ihn allenfalls noch ju fchagen im Stanbe maren, muß er wothmens big baburd verminbert werben, weil es ju wenig Jutereffe bafte haben tann. 3ch fonnte wir alfo auch burch teine auf ihn zu neho mente Rickficht bie Weglaffnig als unschicks lich ober ale ungerecht verwehrt glauben; foon baburd aber tounte fein Wert vielleicht um ein Drittheil für beutsche Lefer abgelungt werben.

Sen so hat es sich Or. M'Erie in seiner Biographie des schattsthen Resorma-

Bird guni Biblicupued ) feboder 414 ginan fo wichtigen: Debengmedle gemacht, waß er ihn-Huff auf bem Titel angugeben für gut fanb In die Gefchichte ber Reformation feines Ras deflanbes :auch bie Gefdichte ber Fortfdritte einaufleititen. melde gugleich bie Gelebefame Weit' und bie DBiffenicaften hagin, machten. Das foidlige und paffenbe, bavon mirb auch gewiß nienrand bezweifeln. Die Gefchichte ber einen flieft auch bon felbft mit ber Ge-Phichte ber andern fo oft gufarpman, und bie wine aus der andern fo oft hepaus, baf fie Ach nicht füglich trennen loffen. Mop follte und wird baber auch in biefer Abfürzung bas weitem nicht alles vermiffen, mas zunachft au ber Gefdichte ber fantichveltenben miffene fcaftlicen Aufflarung in Schottland gehörtz aber es follte hier nur fo weit mitgenommen. innb beachtet werben, als es auf bie Forts fcbritte ber Deformation einwürkte, baber Ponnte boch auch hier manches febr fciclico meggelaffen werben, was nur für eine Schots tifche Litterare Befdichte, als folde, Be-Dentung und Merth baben Laun.

Roch unbebenklicher glaubte ich mir bins gegen ben benjenigen Daribien bed Beris. Abfürgungen und Weglaffungen enlanben gu barfen, wo fich St. Mr. Grie theils aus Berg anfaffung bet politifchen Bewegungen unb Beranberungen; bie in Gebottland, mit ben; Reformations - Bewegungen : einwaten, und, pum Thell burch fie erzeugt, muchen, in eines Bertheibigung ber faatstechtlichen Gmubfage feines Delbest eingelaffen , theils and ben ben Bertheibigung feiner eigenthumlichen Unfiche, ten bon bem außeren Enkud. und bon bem Broflichen: Befellichafte: Berfaffung einen fe leybenfchafeliden Untheil an bem Streite gas wommen hat, in welchen baburch bie schottis for Rirche mit ber englischen vermistell wurde. Freilich burften auch jene nicht unerwähnt Meibeng aber far bie Spre von Aune murbe. am beften geforgt gewefen fenn, wenn fich fein Biograph begnugt batte, nur bie mahe ren politischen Grundfaßt, nach welchen er würklich hanbelte, in ihr gehöriges Licht zu fegen; und ihn bachftens, baben, gegen big Berianmburgen and lagen gu rechtfertigen -mounit

winder bee eben: fo giftige ale buintie Haß fuiner Feinde fein Magebenten auch won bico De Sitte ber gu beflecken fuchte: Das fit jenen Maximen, bie fich Anox über bie Bero haltniffe ben beibften Staats Semalt und iber ble gesechteften Formen ihrer Ausubung gufommengebacht butte, für unfete jegige, wird fo viele weltere und zum Eheil hochs theuer bejahlte Erfahrungen aufgeliertere, shie bebadifamer geworbene Grants-Rechtet Runbe gu Abertrieben , jan ftarr, ober gu uns Boffinmt fibeinen mag , biedewird ber billige Benotheiler leicht girecht gu legen unb git endfaulbigen wiffen, benn er wirb nie vere geffen, auch ber Beit und ben Uinffanden, wie ben Umgebungen unb Bermietelaugen, ble ion preften unb brangten, ihren Anthelf baran zumschreiben. Dr. D. Erie hingegen Bermellte baben mit nur allgit fichtbarem Bobigefallen, indem er felbft guweilen ben babmah enhaltenen Anlag benugte, auch fein eigenes politifches Glaubens : Belenntnif ben Lefern werzulegen; mie mobil ihm aber bies miber Bolt, in welcher er fich vielleicht mit biefen

diefen Perdien in den Geschichte von Anor beschiftigte, und in den Umgebungen, in welchen er schrieb, sehr leicht und sehr nachtlich begegnen könnte, so weiden doch sicher lich deutsche Lesen nichts daben verliehren, und nichts daben zu verliehren glanden, wennthuen nur dassenige davon mitgethellt wird, was mit der Geschichte ber Arformation in Schottland und auft der Geschichte son Anar in Berbindung steht, und zugleich den Shar notter des lesten, und das eigenthümliche seiner Bentungs auft in ein helleus Licht sess kann.

fowohl Knor als fein Blograph, nicht wer nig baburch gewinnen mag, baß bie Bemew nig baburch gewinnen mag, baß bie Bemew Amgen mehrfach abgelürzt worden find, webe ber leige aus Beranlassung besteuigen, was Rnox an ber Liturgie ber englischen Kirche und an ihren Benfassung andenhellen fand, zwischen dem Streit hiveingesprochen hat, der jest noch zwischen den englischen Spiecekopalisten und zwischen den schottischen Spiecekopalisten und zwischen den schottischen Dereschipterkonnen danäber sortgesührt wird.

Siet erfdeint Anor am wenigften git faben Bortholl, itoun er verrath des einfeitige Bo fchrantepeit bas Griffes und bed Bergens, durch ble man immer woch ben ibn übenrafist wird, fo febriman fich auch baren gewohnt haben mag, felbft ben ben ansgezeichnetften Mannern bes Bestalters mie ben Luthern, Calolum Melandthou noch etwas unbarmor. nifches diefer Art zu Auben. Se barf alfo auch ben ibm nicht unbrachtet gelaffen mes ber, benn te gehort gu ber Beichnung bas Mannes: man fann fid aber befto meniger perfucht fublen, baben ju verweilen, iba fic ben Gegenfianban felbfis beneitenen man bengroffen Dann fich fo vertleinern fieht, mie migftend fürjams durchaus tein Intereffe geben laft, ... Ben Gr. Die Grie perrath fic nur ellau febuibad Pattirp. Intereffe, bad fie für ihn babens es geht uns jeboch befto meniger an, wie er fich baraber aus fprach, iba er gewiß felbit baben mur englische Lefet im Ituge batte,

Dafür mar es mir beste langer protifele halt, of feinen bentschen Lefern einen were enthals

enthalten werben burfte, mas nach ber Mas sier ber englifche biographifchen Runft-gu eis nem folden Bert als wefentliche Bergierung gehort, und würklich auch biefem einen fehr Bebentenben Berth giebt, Dies finb bie Musjuge and gleichzeitigen hanbichriftlichen Urfunden, welche Br. M'Erie fo wohl von Ruor felbst als von mehreren seiner Freunde pon allen Setten ber gufammengefucht, auch in einer nicht unbeträchtlichen Angahl gufame mengebracht, und in ben jebem Banbe bepe gefügten Unbang vertheilt bat. Die fchate barften barnuter find unftreitig bie eigenen Briefe von Rnor, besonters einige von je vien, bie an bie Mutter feiner erften Gattin und an biefe felbft gerichtet find; boch ftoft man außer Diefen noch auf einige andere Sinde, wie auf ein Tagebud frines viels jabrigen Schreibers und Dieners Bannaton, woburd man fich in einem boben Grabe ans gezogen fühlt. Dan fieht barin Anor viel mehr in ber Dabe, und viel unverhalter als in feinem offentlichen Saubeln, wie mobil er felbft baben nie eine Dulle um fich warf.

Heilung aus Bekanntmnchung ein wahres Berdienst erworden, und dieser Auszug vers liehrt baher auch durch ihre Weglassung ets was, das von beträchtlichem Werth ist; als lein mehrere Rucksichten brangen mir boch das Opfer ab.

Wenn auch biefe Dofumente hatten ges geben werben follen, fo murbe es unmöglich. gewesen fenn, bie zwen Banbe bes Berts in einen gufammen ju bringen. Diefe Dos tamente gehoren inbeffen groftentheils blog ju ber perfonlichen Gefdichte von Rnor, und felbft nur gu ber Gefchichte feines inneren-Ebens; bie Mufmertfamteit unfers Dublis Bums follte aber meiner Abficht nach mehr auf bas große Schaufpiel ber Reformation in Schottland, wie fie burch bie Geschichte von Knor fich burchzieht, als auf feine Pers fonlichteit, ober fie follte mehr auf basjenis, ge, was Knor that, als auf basjenige, mas er mar, gerichtet werben. Aluger bies fem behalt endlich bas meifte, was aus fols then handidriftlichen Dachrichten gegeben ift, befons

beforbers bie Hetzens Ergiestungen in ben Briefen von Knor und mehrere seiner mande Uchen Aeustrungen, die sein getreuer Band natyn in seinem Tagebuch ausbewahrte, sie behalten ihren eigensten Reis nur in der Original Sprache, ja sie erhalten ihn zu wellen nur durch die Simplicität des schotztischen Dialekts, und würden ihn also sakt gunz in einer Liebersetzung verlohren haben; mithin durste ich auch desmegen glanden, daß doch deutsche keser burch ihre Weglassfung nicht allzu viel verliehren würden.

Jest glaube ich nur noch bepfügen zu muffen, daß ich mir fonst keine Aenderung mit dem englischen Originale vorzuwehmen ers Laubt, und am wenigsten erlaubt habe, et was hineinzutragen. Die Ausbrücke, die Darstellungs Art, die Ordnung der Dars stellung, selbst die Wendungen der Uebers gange von einem Gegenstand oder von einer Periode der Geschichte zu der andern gehör ren alle Hr. M'Erie, und ich habe es selbst mit angelegener Gorgfalt möglich zu machen gesucht, daß ben den Abkürzungs Dereation

men; ble ich mir erlaubte, wenigftens bas noch benbehaltene fein reines Gigenthum bleiben tonnte, unb auch, wie ich haffe, geblieben ift. Dach bem erflaten Borfage, bag blogwein Auszug aus feinem Berfe gegeben werben follte, batte vielleicht auch eine etwas frepere Behandlung beffelben von meiner Geite gulaffig ober entfchulbbar mers den mogen: allein ich glanbte es ber Gies rechtigfeit gegen Br. M'Erie fculbig gu Ben unferem Dublito, fo weit es fic noch thun ließ, auch ein Urtheil aber ibn als Biographen und Siftorifer möglich an machen, amb ich bielt mich und fo mehr bagu berpflichtet, ba ich verausfab, baff bies Urtheil nicht ungunftig far ibn ausfal-Ien konnte.

Göttingen, b. 10, Apr. 1817.

D. G. J. Pland.

Lebens-Geschichte

nad

Johann Knog.

, १६१३ में अंधर प्रकृति

11. 11. 11

## Erfte Periode,

Bou feinem Geburts Jahr 1505. bis gu bem Jahre 1542. in welchem er bie reformirte Religion aunahm.

Jahann Anor wurde gebohren im J. 1505. Ueber seinen Geburts Drt ift gestritten worden. Nach der allgemein angenommenen Meynung sollte er zu Giffort, einem Dorfe im bstiichen Lothian gebohren worden seyn; einige neuere Schriftseller glaubten aber anf eine nuter dem Wolk erhaltene Sage hin, daß man Dadbingaten, die vornehmste Stadt in der Grafschaft als seinen Geburts Drt ertennen masse. Wen nigstens wird das Haus, in welchem er gehohe ten worden seyn sohe moben

wohnern Sabbingtons in einer der Worftabte bes Ortes gezeigt, welche den Nahmen Giffords. Thor fahrt. Dies Jaus mit einigen anliegens den Aeckern Landes war auch fortdaurend bis vor ungefähr funfzig Jahren in dem Besitz einer Familie geblieben, welche den Nahmen Anox führte, und mit dem Reformator verwandt zu. seyn vorgab. Dennoch aber bin ich geneigter, der Mehnung der ältesten und glaubwürdigsten Schriftsteller benzutreten, von denen das Dorf Gifford als sein Geburts-Ort angegeben wird.

Sein Water flammte aus einer alten und achtbaren Familie, welche bie Länderenen, pon Rnock, Ranferly und Craigends in Renfrews Shire befaß. Die Nachkommen biefer Familie haben fich gewöhnt, sich ihn als einen der juns geren Sohne ihres Geschlechts anzueignen, und es immer unter ben ehrenvollen Vorzügen ihres Dauses besonders aufzugählen, daß es dem Rossomator von Schottland, einem Bischofe von Raphoe, und einem Bischofe der Inseln ihr Dasenn gab. Es, ist mir nicht gelungen, mit Genauigkeit auszumitteln, zu welcher Zeit seine väterlichen Worfahren ihren ursprünglichen Wohns sie verließen, um sich in Lothian niederzulassen;

fm; aber ber Gefchiechts : Nahme feiner Mutter: war Sinclair \*).

Dunkle und niedrige Familien = Werhaltatife tonnen nie einen Schatten auf einen Mann wersfen, ber sich selbst durch stine Augenden und Talente dis zur Auszeichnung gehoben hat. Aber wie wohl die Eltern unseres Reformators weber in die Klasse der Großen noch ber Reichen gehörten, so wird doch die Behauptung einigen Schriftster, daß sie in tammerlichen und darfstigen Umständen gelebt hätten, durch Thatsaschen widerlegt. Sie besassen ja Wermsgen gesung, um ihrem Sohne eine wissenschaftliche Erzgehung zu geden, was damable in Schottland wichts weniger als allgemein war. In seiner Ingend wurde er in der unteren gelehrten Schule

Die Briefen, welche von Anor in unruhigen und unficharen Beiten ber Berfolgung ober bes Krieges geschrieben wurden, unterzeichnete er gewöhnlich: Iohn Sinclair. Unter dieser Unaterschrift findet sich in einem der handschriftlichen Briefe meiner Sammlung die folgende Note: Dies war seiner Mutter Nahme, welchen er im unruhigen Beiten anstatt seines väterlichen unterzeichnete.

gu habbington unterriciet, und nechbem er in diefer die Grundfate der lateinischen Sprache era lernt hatte, sanbte ihn sein Water ungefähr um bas Jahr 1584. auf die Universität zu Strudrews, welche damahl die berühmteste gestlehtte Unfalt in dem Königreich war.

Der Buftand ber Gelehrfamteit in Schottland in biefer Periode, und bie Fortichritte, melde Ee in bem weiteren Berlaufe bes Jahrhunderts machte, find warllich noch nicht mit ber gongen Aufmertfamteit beachtet worden, die fie verbies nen, und bie man boch auf mehrere gleichzeitige Gegenftanbe von auglrich geringerer Bebeutung verwandt hat. Unstreitig gab es in jedem Jahre, gebend des fechszehnten Jahrhundert auch gelehrte Schottlander, aber die meiften gon ihnen hatten fich auswärts gebildet, und ihre wiffenfcaftlichen Worzuge in ber Fremde erworben. Es währte lange, bis bie Berbefferungen, welde nach bem Dieberauffeben ber Haffifden Ge= lehrsamteit in ben Schulen von Frantreich und Stalien eingeführt wurden, auch Die Schottis -fcen Universitaten erreichten, welche boch uts fpranglich nach bem Dufter von jenen gebildet waren, und als fie endlich auch bier einigen

Eingang fauben, wurden fie guerft nur mit einem febr argwöhnlichen Ange angesehen. Die wissenschaftlichen Saupt e Fetber, welche man auf unsern Universitäten bebaute, waren noch fortbauernd die arftotelische Philosophie, die scholastische Abeologie, und bas kanonische mit dem bargerlichen Recht.

Selbst in den dunkelsten Jeiten fehlte es in Schottland nie ganz an Schulen, in welchen die Ciemente der lateinischen Sprache gelehrt wursden. Es ist wahrscheinlich ), daß diese zuerst in den Albstern eingerichtet worden waren, denn es war ja lange Zeit allgemeine Sitte unseres Abels, daß er seine Kinder in die Aldster in die Koff gab, um sie durch Abunde erziehen zu lass sen. Als aber nach der Ausartung des regus lären Kierns auch die Gelehrsamkeit aus den Ridstern auswanderte, in denen sie vorher fast ausschießend ihren Sig gehabt hatte, so wurr

<sup>3</sup>m smölften Jahrhundert gab es eine Schule gu Abernethy und zu Rorburgh. S. Dalryms ples Collettions p. 226. 255. Andere Schulen aus diesem und ans dem folgenden Jahrhuns Dert tommen in Urfunden vor in Chalmers' Calodonia I. 76.

ben in ben vorzänlichwen Stabben lateinifi Schulen erbfingt auch mit Befretn bafetet erweln de fich; se gut als es mbalic wat, and se weit es bie Amfanbe: gulieffen bagu: tangfich gemacht batten. Ete Schriften aus bem bling fange bes fechszehnten Sabrbunberts wetben bie Schulen von Aberbeen, von Berth, von Sties ling, von Dumbarton, von Killtarn nab Pabe Dington mit befonbereng Rubme erwabet. Den awer erften verschaffte bie Geschillichteit der Obera Rehrer, die ihnen vorftanben, die größte Celebritat. Im J. 1520. war Johann Bans Beftor der Schule ju Aberbren, won bent ber gelehrte Borfteber ber borfigen Univerfitat, Bets tor Botting, wegen feiner Reuntnig ber lateinig fchen Sprache und wegen feiner giadlichen Ers aichungs = Methode überhaupt fehr ehrenvoll fpricht. In einer etwas fpateren Derjobe vere waltete Andreas Simfon bas Relitorat ben Schule ju Derth, wo er ebenfalls bie lateinis iche Sprache mit vielem Bepfall lebrte. Debs rere feiner Schuler zeichneten fich in ber Folge in den erften Memtern bes Staates und ber Rirche aus, beun er hatte zuweilen brephunders Anaben auf einmahl unter feiner Aufficht, Berger Ranter :

unter beim fich Shine aus ben angefcheuften Haufern bes höheren und bes geringeren Abels befanden.

Diefe Odulon gewährten biereichenbe Dits tel au ber Erlernung ber lateinifchen Gprache. deren Renntnif in einem gewiffen Grabe får ben - Mierns unentbehrlich war, weil fie tha allein gu feinen religiblen Amts = Berrichtungen fichig mas den fonnte. Wer bie griechifche Spunche blies noch lange in Schottlanb unbefannt, nachbem the Studinm fcon eine geraume Beit auf bem deften Lante mit enthuffaftifchem Gifer betrieben, und nachdem es felbft fcon in ben Schnien bes benachbarten Ronigreiche ein eigener und bes Rimmter Gegenftanb bes öffentlichen Unterrichts geworben mar. Cingelne fcottifche Gelebrte wußten fich auswarts die Renntnif baven im verfcaffen; aber bie erften Berfuche, fie in Schottland gu lebren, waren bloge Privat-Une ternehmungen, und festen fogar ibre Befbeberen bem Berbucht ber Regeren aus. Der Stadt Montrofe mag, fo weit meine Nachforfchungen reichen, die Ehre gutommen, bag fie ber erfte Det in Schottland war, wo bas griechifche ges lebet werbe, und Johann Eretine von Dun

den in den borguglicheren Stadtet lateinische Schulen eröffnet, und mit Lehreres befeit und fo che sich, so gut als es möglich war, sauglich weit es bie ilma weit es bie Umftande zuließen, bades sem Ales gemacht hatten. In Schriften aus bent Din fange bes sechszehnten Jahrhunderts werden bie Schulen von Aberbeen, von Perth, von Gries ling, bon Dumbarton, bon Rillearn und Sen dington mit befonderem Ruhme erwährt. 3wen ersten verschaffte bie Geschillich teit Der Ober , Lehrer , Die ihnen porftanben, Die Braus Celebritat. 3'in 3, 1520. war Johann bern ber Rektor der Schule in Aberdeen, von dern Bergelehrte Bors gelehrte Borfteber ber bortigen Universität, bet lateinis tor Boeting. wegen feiner untniß bet lateinis ichen Sprage wegen feiner untniß ber lateinis upt febr ehrenvoll ven Oppiobe vers fchen Sprache und mes giehungs = DRethobe fpricht. In einer waltete Probres Shule Bu on the Sprad rere feine in be

unter benen fich Sohne aus ben angesehenfen haber bes biberen und bes geringeren Abels befanden.

Diefe Schulen gewährten binreichenbe Dib tel an ber Erlerming ber lateinischen Sprace. beren Renntniff in einem gewiffen Grabe file ben - Mens mentbehrlich mar, weil fie the allein gu feinen religiöfen Umts : Berrichtungen fichig am den tounte. Aber bie griechifche Sprade Mills noch lange in Schottlanb unbefannt, nathbe ihr Studium fcon eine geraume Beit am im feften Lande mit enthufiaftifchem Gifer better uenb nachbem es felbft fcon in ben En bemachbarten. ibre riche ein eigener menn wenn Re mmter Ge bes öffentlichen ngelne fcomme was boch gezio Eben mußten fi tit in ben 16 bie Re rafel bes ber CEMFICE erffen ! for unb I MOTE 8 fdide eisten fonbern Cesser Bildung ranfreich d ber Solge ein Daris übertras

gen

den in ben vorzährlichingen Stabten lateinifch Conlen eraffigt and mit Belvern bafett , wels de fich; so ant als es mbalich wat; and so weit as bie Amftenbe: gulingen, bagu: tanglich gemacht batten. In Schriften andabemaline fange des sechszehnten Babrbunderts werben bie Seitlen pon Aberbeen, von Derth, won Sties ling, von Dumbarton, von Killtarn nab Dabe Dington mit besonderen Rubme erwähet. Den amen erften verfchaffte, bie Gefchillichleit ber Ober : Rebrer, die ihnen vorftauben, die gradte Celebritat. Im S. 1420. war Jebann Bans Beftor ber Schule gu Aberbeen, ton bem ber aelebrte Borfteber ber bertigen Univerfitat, Sets tor Boetins, megen feiner Renntnif ber lateivin feben Sprache und wegen feiner gladlichen Ers siehungs = Methobe überbaupt febr ehrenvoll fpricht. In einer etwas fpateren Detiche verwaltete Andreas Simfon bas Relitoret ben Soule gu Perth, wo er ebenfalls bie lateinls fce Sprache mit vielem Bepfall lebrte. Rebe . rete feiner Schuler zeichneten fich in ber Bolge in ben erften Memtern bes Staates und ber Rirche aus, benn er batte gumgilen brenbunders Anaben auf. einmahl unter feiner Bufficht, \ . mnter

unter benen fic Sobne aus ben angesehenfen Saufern bes höhreren und bes geringeren Abels befanden.

Diefe Ochulen gewährten bigreichenbe Mits tel gu ber Erlernung ber lateinischen Sprache, beren Renninis in einem gewiffen Grabe file ben Sterns mentbebrlich mar, weil fie the allein gu feinen religiöfen Amts : Berrichtungen flibig mas den Tonnte. Aber bie griechifthe Sprache blies. moch lange in Schottlanb unbefannt, nachbem tur Studinm fcon eine geraume Beit auf bem feften Lande mit enthuffaftischem Gifer betrieben, und nachdem es felbft fcon in ben Schnien bes Benachbarten Ronigreiche ein eigener und ben Rimmter Gegenftand bes öffenttichen Unterrichts geworben war. Ginzelne fcottifche Gelehrte wußten fich auswarts die Renntnif bavon im mericaffen: aber bie erften Berfuche, fie in Schottland au lebren, waren bioge Privat-Um bernehmungen, und feiten fogar ihre Beforberen bem Berbacht ber Regeren aus. Der Stadt Montrofe mag, fo weit meine Nachforfchungen reichen, die Ehre gutommen, bag fie ber erfie Det in Schottland war, wo bas griechifche gee lebet murbe, und Johann Eretine ven Dun

mag dis ber erfie feiner Laubsteute gerabmit wete. ben, ber bas Studium biefer fconen und nabe lichen Sprache thatig beforberte. Coon int 3. 1534. brachte biefer aufgeflatte und von ebe lem Gemein : Geift befeelte Baran ben ber 300 rudlehr von feinen Reifen einen ber griechichen. Sprache finbigen frangbfichen Belebeten mit bem er es mbglich machte, fich in Montrofe nies Dergalaffen, und nach bem Abgange von biefem ang er burch feine Aufmunterungen andere Bea lebrte aus Franfreich berben, Die feine Stelle wieber befehten. And Diefem Privat : Inftitute an Montrofe eiengen mehrere Lebrer ber grite. difden Sprache bervor, welche ihre Reminis allmablig im Ronigreich verbreiteten. Rach bies. fen Angaben barf aber taum erft befonbers des fagt werben, bag um biefe Beit bie Orientalis fcen Sprachen noch ganglich unbefannt in Schottland waren, alfo bas Stubium ber ebrais Schen erft mit ber Reformation und burch bie Reformation in bas Land eingeführt wurbe.

Ruor hatte fich feine griechischen Sprach-Reminische moch vor dem Eintritt in das volle manniche Alter erworden; aber es findet sich, daß er woch im 3. 1550. seine Unbekenntschaft mit mit ber etedifchen Sprache als einen großen Mangel feiner gelehrten Erzichung bellagte,. welchem er bernach während seinem Eril auf bem Continent nach mit ber anfterfien Anstreusgung abzuhelsen strebte, und mit dem gintfliche fen Erfolge abhalf.

Johann Dair, beffer befannt unter feinem Inteinischen Dahmen Dajor, war ju ber Beit, welche Anor ju Sit, Unbrews ben Stubien wibmete, Profeffor ber Philosophie und ber. Abeologie auf ber Univerfitat. Die Gemuther junger Dauner und ber Bug ihrer tanftigen Dentungsart erhalten oft eine febr entfcbeibenbe Richtung burch ben Lehrer, ber auf ihre Bilbung vorzüglich einwarft, befonbers wenn ditfer ju ber öffentlichen Meinung etwas boch ficht. Major wurde aber um biefe Beit in ben Biffenfchaften, welche er lehrte, als Drafel bes tractet, und ba er ber Lebrer von Anor und bem berabmten Buchanan war, fo mag es fcbicte Mch. fenn, bier von einigen feiner besondern Mennungen etwas anguführen. Geine Bilbung und Erziehung hatte er faft gang in Frankreich erbalten, baber ibm auch felbft in ber Bolge ein Lebramt auf ber Univerfitat au Paris abertra-

gen wurde. Bie biefer Lage war ihm aber eine liberalere Ast, über gewifft Gogenflände ju bens ten und gu fprechen, eigen geworden, ale mon Damable noch in feinem Baterlande und in ans betn Gegenben von Europa ju finben gewohnt war. Ueber bie tirchliche Regierung batte er befonbers bie Grunbfage von Joh. Gerfen unb Weter builly eingefogen, welche fur die Decrete: ber Roftanger Sonobe und fur die Rechte ber Gallifanifchen Rirche gegen bie Bertheidiger ein ner unbeschräuften pabfiliden Supremats : Ses walt fo eifrig und nachbrucklich tampften. Auch: er glaubte alfo, baß ein allgemeines Concilium? über ben Babft fen, mithin auch befugt fen, eis nen Pabft gu richten, ju beftrafen, ju befchrans Ten, und felbft feines Simte gu entfehen. Er fprach jugleich bem romifchen Bifchof- jebe Met von Obergewalt in weltlichen Dingen, und bes fonbers bas Recht ab, Ronige ein's and abgus fegen. Er behauptete; baf tirchliche Cenfuren" und felbft pabfiliche Extommunitationen gur feine Rraft hatten, fobaib fie aus unerheblichen, niche tigen und grunblofen Urfachen erlaffen maren. Er hielt bafår je baß bie Aufpruche ben Rirche anf die Bebenten auf teinem gottliden Reidt," fone

fendern bloß auf einer menschlichen Ausrburung beruhten. Er todelte den Stolz, die Pabsucht und den weitlichen Pomp des römischen Hofes und der Wischofe, war tein souderficher Freund der Monche, und trug kein Bedenken, auf eine Berminderung der Anzahl der Ridfter und der Keperinge anzutragen \*).

Mit biefen Gesinnungen Majors über bas
kirchliche Staats Recht flanden seine Grundsitze
ider Bas bargertiche in einem sehr harmonischen Eintlang. Er lehrte, daß die Bewalt ber Mo
nige und Fürsten urspränglich dom Woll bers
rühre, und daß also die ersten auf keine Weise
ider das andere, im kollektiven Sinne genommen,
erhaben senn. Darans zog er aber anch die
Bolge, daß Regenten, wenn sie tyrannisch were
den, ober ihre Wacht zum Verberben ihrer Uns
terthanen migbrauchen, gesehmäßig von ihnen
beschränkt, und wenn sie sich unverbesserlich zeis

Diefe Seffunungen Major's find in feinem Commentar über das dritte Buch der Sentenzen Lombards, und in seiner Anslegung des Evanselliums Matthäi mehrsach ansgesprochen. Jesuer tam im J. 1511. und diese im J. 1518. 32 Paris heraus.

Ben, von ber Gefantheit ale ber boberen Macht abgefent werben tonnen, ja boß gegen Aprannen nicht nut gerichtlich verfahren, fone bern felbft bisegu einer Capital = Etvafe verfahren werben tann.

Die Mehnlichkeit, biefer Grundfate mit jenen. gu benen fich Anor und ber floffiche Buchanan in ber Rolge befannten, ift ju auffallend, als daß es nothig feyn tonnte, fie erft in bas Licht au fegen. Ginige barunter mochten wohl auch Won von ingend einem Schottifchen Schriftftels len, ber alter als Major war, gelehrt worben fenn, gewiß ift es aber am mabricheinlichfen, Des fie von Anor und Buchanan zunächst aus bem munblichen und fdriftlichen Unterricht Major's geschöpft und aufgefagt, bag fie bernach burch reifere Ueberlegung und ausgebreis tetere Letture, nur weiter ben ihnen befeftigt murben, und bag alfo bie bochftmichtigen Wers anberungen, ju beren Serbepführung fie fo vielbeptrugen, in gewiffer Maage von biefem auss gezeichneten atademifden Lehrer ausgeführt wers ben burfen. Doch weniger fonnte es unter bies fen Umftanben fehlen, baß Dajor's religible Deis mungen einen verbaltnismäßigen Ginfluß auf ibre Yrt.

Met, aber bie Meligion und aber bie Rirche gu benten, haben mußten.

5) So gemiß es inbeffen fevn mag, bag feine dirt barüber ju ibenten freper und vernänftiger als die allgemeinere Dentungsget feines Beitale bers mar, fo muß man boch gefteben, baf es mun wenig war, was feine Schiler bon ifen lexuen tounten, wenn man andugs von bem Geift und son ber garm feiner Schriften auf ben Geift und bie Zarm. feines munblichen Anterrichts folitefen barf. Debrete ber Fragen, welche er in jenen behandelt, find völlig nuglos und finn bifch; mas aber barin von einer befferen Met iff, wird burch bie fleinlichten Formen ber fchoe faftifchen Difputir Methobe, an Die er fich bas ben mit tuechtisch a angfilicher Genauigfeit band, ungenlefibar: gemacht. Bey dem Lefen feiner Schriften muß man fich beguagen, wenn man ! son Beit ju Beit ein Abruchen Bahrheit aus einem Saufen Unrath mubfam beransfinden fanu; nur felten aber wird man far bie Dabe burch bie Entbedung einer Spuhr von genialem Scharffinn im Erfinden und Unterscheiben bes tount, auf die man fo oft in ben Schriften eines Thomas von Mquin, und einiger andern Philos fooben

guzog, fo wereben auch ihre Dabmin aben fo wenig in ben zohlichen Schmabungen, womit, bie Feinde der einen und ber andern ihr Angedenten ohrtem, als in der verbienten danibaren Erinnerung ihrer togbren Freunde gefrennt.

Doch wir barfen nicht annehmen, daß fic Ruor von ben Bornetheilen feiner Erziebnitg und feines Beitaltere auf einmahl fren mathen Lounte. Go unfruchtbar und guracfflogent bie -Damablige icholaftifche Gelehrfamteit, jest afir uns erscheinen mag, fo hatte boch bit ihr eigene permickelte und fubtile Cophifieren etmes in fich, imas mir allzugeschieft war, ben ingenblichen und jum Denten fehigen Brift mit einem eiges nen Bauber baben feftauhalten. Gie hatte ein Musfehen von Weißbeit. Gie übte menigftens ben Berfiand, wenn fie ihn auch nicht nahrte. Sie begunfligte felbft die Spiele ber Phantafif, und femeichelte baben auf eine ungemeine Met bem Stolze bes in ihre Geheimniffe eingemeihe ten Abepten. Reiner, ber einmahl in ihrem wile Den Labyrinthe befangen war, tonnte es daber fo leicht finden, aus ihrem Gebege burchzubrechen, und in bas offene Beld ber vernanftigen und freyen Untersuchung gu gelangen; und fo blieb auch

und Rude eine Beitlang von bem Bauber ihres Stubiums, in welchem er felbft beträchtliche Bertfcheitte machte, gefeffelt. Dachbem er ben Ragiftens Grab erlangt hatte, trat er felbft als Behres ber Philosophia, jedoch wahrscheinlich dur als affistirender ober als Privat » Docent auf. Beine Porlefungen brachten ihn balb in ben Sinterbaff er in ben Subtilitaten ber Dias Jeftie Minem Meifter wenigftens gleich tomme. wedna; er: ihn auch nicht übertreffe. Um bie namithe Beit erhielt er aber auch die fleritalis form Brade, ja erhielt felbft, wiewohl von teis sem Datrone beganftigt, fonbern nur burch feine Berbienfte gehoben, ben Grad ber Priefters Bephe, noch ehe er in bem Miter fand, bas Die Gefete ber Rirche bagu erforberten. Dies anus baber vor bem 3. 1530. gefcheben fenn. benn mit biefem murbe er ja fein funf und awantigfes Jahr, alfo bas fanonifche Alter zu ber Orbination erreicht baben.

Doch es ftand nicht lange an, bis feine Stusbien eine neue Richtung erhielten, welche eine gangliche Revolution in feiner religiblen Dens tunge. Art nach fich jog, und auf bas Gange feines folgenden Lebens ben entscheibenoften Ein-

fing hatte. Er faste ben Entschluß fich Wibft mit den Driginal's Berfen ber alteren Riechens Bater befannt gu machen, und fich nicht mehr bloß mit ben Ausgugen unb Fragmenten baruns gu begnugen, welthe bie Scholafifer und Cub noniften in die ihrigen eingerncte habten. Durch Diefe murbe er bann guerft mit einer Dethebe. bie Bahrheit gu erforiten und mitgustellen ibe tannt, die ihm bisher gang freind gewifen war, und Diefe Methode empfahl fich feinen Beift fo febr burd ihre Ginfalt, bag ibn die Bbeites theile feiner Erziehung, ja bag ibn gelofte fon Stolg auf bas icheinbar Sohete, : 1936 er Th feiner Lieblinge Runft fcon erreiche batte, nicht in die Lange abhalten tonnte, einen Berfuch bamit gu machen. Unter ben aftereir Watern jogen porguglich Sieronymus und Auguften feint Aufmertfamteit auf fic. Durch ben erften wurde er gu ber Bibel, ale gu ber emgig achten Quelle ber gettlichen Babrheit hingeleitet, : uns von ber Nothwenbigfeit und bem Ragen Gines . eigenen Studiums, bas auf ihre Urfprachen verwandt werben muffe, überzeugt. In Den Werten bes andern fließ er überall auf religible Meinungen und Anfichten, Die im Diretteften Wider.

Biberfpruch mit benjenigen ftanben, welche gegenwärtig in ber romifchen Rirche gelehrt wurs ben, wo, man zwar ben Ramen Augustins in dem Calender behalten, aber feine Lehre als teberifc von allen Rangeln verbannt batte. Don Diefer Beit an entsagte er bem Studio ber icolaftischen Theologie, und wenn er icon auch itt noch nicht alle Teffeln bee Aberglaubens auf einmabl abstreifen tounte, fo mar boch fein Beift fcon fabig gemacht, die Mittel ju benuten, welche die Borfebung bereitet hatte, um ihm bas Auffaffen einer vollständigeren und mehr umfaffenben Unficht von bem Gangen eis ner rein evangelifden Religions = Lehre möglich ju machen. Diese gladliche Beranberung nahm ben ibm um bas 3. 1535. ihren Anfana: boch febeint es nicht, daß er fich felbft vor dem 3. 1542. ale Protestanten erflarte.

Dep bem Eintritt in biefe Periobe feines Lebens, wo fich Anor von ber Gemeinschaft ber Benifch fatholischen Kirche absonderte, und als Reformator auftrat, mag es nicht unschiedlich fepn; eine Uebersicht des ganzen Zustands zu geben, in welchem sich damable die Religion in Schottland befand. Ohne eine genaue Kennts

niß bieses Justands ist es unmöglich, die Mothswendigkeit und die Wichtigkeit der Berbesserund
gen richtig zu schäpen, die er entt so großem
Eiser betrieb; und nichts hat so viel dazu beys
getragen, die ungerechten Worurtbeile gegen den
Charafter von Knox auch unter den Protessansten zu unterhalten, als Unkenntnis oder eine
bloß oberstächliche Kenntniß der ungeheuren und
fast unglaublichen Mißbrauche, welche damahls
in der Kirche herrschend waren, Dies mag hins
reichend senn, eine Digresson zu rechtsertigen,
welche sonst überflussig oder allzus unverhältnisse
mäßig scheinen könnte.

Die Berderbniffe, wodurch die christiche Restiglon vor der Reformation übetall entstellt wors den war, hatten in Schottland eine größere Hohe als in irgend einem der andern Lander erd reicht, die zu der Abendlandischen Rirche gehörsten. Aberglaube und religibser Betrug fanden selbst in ihren fraffesten Formen einen leichten Eingang ben einem roben und unwissenden Wolk. Diese halfen dem Rierus zu ungeheuren Reichtschungen, und zu einer ungeheuren Macht;

Reichthimer und Macht verbasten aber bald, wie es noch überall und finner gefchah, ben gangen Stand und bie gange Religion bagu.

Die volle Salfte bes Rational=Gigenthums geborte bem Rierus, und ber größere Theil bies fer Balfte mar in ben Banben einiger Benigen, melde bie Daupter bes Standes waren. ließen fich bon Sablucht, Chrgeiz und Pracht. liebe auf die fanbaldfefte Art beberrichen. Bis fchofe und Alebte wetteiferten mit bem erften Abel in berichwenberischem Lurus, und brangs ten fich ihm in allen Ehren , Stellen vor. Sie Saften fich im Gebeimen : Rath, und in ber Gef. fion wie im Parlament einzuniften gemußt,' und fich icon lange die vornehmften Staats. Memter vorbehalten. Ben ber Erlebigung jebes Bisthums ober jeber Abten traten jedesmabl mehrere machtige Bewerber barum auf, Die für Die Stelle, wie fur ein gurftenthum ober forein Bleines Ronigorich tampften, fie oft mit offener Gewalt und wit gewaffneter Sand an i fich riffen , und fich meiftens auch nur mit Gewalt in ihrem Befige behaupteten. Geringere Birdliche Memter murben öffentlich verlauft. ober an ungelehrte und unwürdige Rreginren

ber Boffmae, an Burfel : Svieler, bernmaies benbe Canger, ober an bie Baffarte ber Bis fcbfe verschentt. Daben ließen fich einzelne Perfonen fo viele Beneficien gufammen verleiben, daß ihre Anjahl in das unglaubliche gieng: Commenden aber murben nicht nur auf die Les bendzeit bedjenigen, Der fie erhielt, fondern oft auf Die Lebenszeit mehrerer Perfonen ertheilt, woraus die Rolge entsprang, weil man bie Memter immer fo lange als erlebigt anfab, baß gumeilen gange große Rirchfpiele eine lange Reibe bon Jahren hindurch aller Dienfte der Rirche und ber, Religion beraubt blieben; woben fie freitich nicht mehr viel verliehren konnten, ba man boch bie Berpflichtung gur Geel . Sorge fcon langit von den Bemtern, Die urfprunglich allein bafur geftiftet waren, getrennt batte. Die Bifcbfe ließen fich niemable und ben teis ner Gelegenheit berab ju predigen. Dielleicht findet fich in ber gangen Geschichte ber fcott. landifcen Rirche von ber erften regelmäftigen Ginrichtung ibrer Bisthumer an bis auf bie Beit ber Reformation berab fein Benfpiel, baf ein Bifchof gepredigt hatte. Doch ber gange fesulare Rlerus war um biefe Zeit vollig bavon abges. obgetommen, und hatte bas Gefchaft ben Bettel . Monchen allein überlaffen, welche baben blog barauf ausgiengen, bem armen Bolte fein Gelb aus bem Bentel ju predigen.

Durch ihre argerliche Lebensart fprachen bie von ber weltlichen Gerichtsbarteit befrepten und burch Reichthum und Maffiggang entarteten Beiftlichen nicht nur allen Gefeten ber Religion fondern auch bes Unftands und ber Schicklichs teit hohn. Sie gelobten Reuschheit, und vers boten unter ben ichwerften Strafen jedem Dits gliebe ihres Standes bas Beprathen: aber bie Bifchofe felbft gaben bem unteren Alerus bas-Beifpiel ber ichamlofeften Unfittlichfeit. Gie hielten offentlich ihre Suren, gaben ihren nas tarlichen Cohnen Die einträglichften Pfranden, und verhenratheten ihre Tochter in die erften Ramilien bes Reichs, benn mehrere von biefen waren niebertrachtig genug, blog um ber reie den Beprathe , Guter willen, welche fie mite brachten, Das alte Blut ihrer Gefchlechter burch eine fo auftößige Werbindung gu beflecten.

Die blinde Andacht und Frengebigfeit ber Fürsten und bes Abels hatte bas Land mit gabllofen Ribstern, Diefen Treib, Saufern bes Aber-

Aberglaubens und ber Faulheit überbectt. Es war notorifc, bag fie allgemein ausgeartet, unb nur die Bufluchte : Soblen ber milbeften Ungucht und der robeffen Bolleren geworden maren; und boch schauberte man por bem Gedanten, ihre Angahl zu vermindern, ihre Privilegien zu bes fchranten, ober ihre Guter ju einem anbern Bwede ju verwenden, wie vor einer Berfuchung ju bem gottlofeften Rirchenraub guruck. Unwif. muffige und ausschweifenbe Dionche fenbe, fcmarmten im gangen Ronigreich umber, frasffen, wie Senfcrecken, die Fruchte des Landes ouf, und vergifteten die Luft mit ihrem verpes fteten Athem - Bettel : Monche von weißer, fcwarzer und grauer Farbe, regulare Ranonis Ber und Ranoniter bes beiligen Untonius. Cars meliter, Carthaufer, Capuziner, Dominifaner, und Frangistaner, fo wohl Conventualen als. Observantiner, Monche bon Inrone und bom Thale Caulium, Dofpitalier ober Ritter bes beiligen Sobannes von Jernfalem, und Monnen bee beil. Augustine, ber beil. Clara, ber beil. Scholaftica, ber beil. Catharine von Siena mit Caneniffen von den verschiebenften Familien.

Chen fo groß als bas Sitten : Berberben , bas unter bem Rlerus berrichte, mar auch feine Unmiffenheit in ber Religion. Selbft Blichofe fchamten fich nicht gu gesteben, daß fie mit ber Saupt : Urfunde ibres Glaubens fich nie befannt gemacht, und von ber Biblel in ihrem Leben nicht mehr gelefen batten, als baraus in ibr Brevier eingeruckt mar. Das Wolf mußte alfo nothwendig ben folden Lebrern aus Mangel an Ertenntniß verberben. Rur feinen eigenen Bebranch mar ja bas beilige Buch, "burch beffen Unterricht te weife gur Geeligfeit werben, unb bas feiner Bestimmung nach far Juben Griechen, fur Scothen und Barbaren, Rnechte und Frepe juganglich fenn follte' ges fliffentlich verfiegelt, benn bie Gelbft Benutung bavon in feiner eigenen Sprache mar ihm unter ben ichwerften Strafen verboten. Was es ben bem offentlichen Gottesbienft allein ju boren bee tam, murbe ihm in einer tobten Sprache ports aemurmelt, welche biele feiner Priefter felbft nicht verftanden und manche taum lefen tonne ten, ja mit ber größten Sorgfalt fuchte man au verhindern, bag nicht einmahl Ratedismen und religible Unterrichte, Bucher, Die von Geiffe lichen

lichen felbft für bas Bolt geschrieben waren, in bie Sande ber Lapen tommen follten.

Daben man zwar die ichottifche Rirche wegen ber brilichen Lage des Candes ben Bedruckungen meniger ausgesett, welche andere naber an Itas lien grangenbe Spaten von ber immer weiter um fich greifenben Berrichfucht bes romifden Dofes, bon feinen rauberifchen Erpreffungen und von feinen Baunbligen und Unathemen ju erbulben hatten. Doch bie namliche Urfache machte es bem einheimischen Rlerus befto leiche ter, in ben Gemuthern bes Bolts eine ausfcweifende religible Chrfurcht vor bem beiligen Stuble gu unterhalten, welche an folchen Dere tern; wo man feine Lafter und feine weltliche Politif mehr in der Rabe beobachten fonnte, nicht leicht in die Lange vorhielt. Uebrigens wurden boch auch in Schottland bie Beschwerben, die aus ber Abhangigleit bon einer ente fernten und auswärtigen Oberherrschaft ente fprangen, fcwer genug empfunden. Biewobl Die Babfte bas Mominatione . Recht au ben Schottifden Pralaturen nie gehabt hatten, fo fehlte es ihnen boch nicht an mancherlen Bor= manben, fich in ihre Befegung einzumifchen.

welche manisch in die geistlichen Gerichts "hofe des Königreichs zu bringen gewöhnt, hatte, wurden bausig nach Rom gezogen. Beträchts fiche Geld - Gummen flossen baber auch alle Jahre aus dem Königreich für Vallien, für Comstrmations - Decrete, für die Betreibung von Appellationen und für mehrere andere Bedärfe niese nach Rom, wofür man dieperne Bullen, Lüppen von gewehhter Wolle, dieperne Willer und die Fülle von alten Anochen mit andern Kinflichen koftweren Artikeln einer geheiligten Mummeren zurüst erhielt.

Bon des üchten Lebes des Ehriftenthums war nichts übrif geblieben, ats der Nahme, Miffatt das Well zu belehren, daß es seine Minbetung nur dem einzigen Gott darbeingen barfte, warde es angewiesen, seine Werehrung nicht einer Menge von Unter Gottheifen zuzus wenden. Der "einzige Mittler zwischen Gott und Menschen" mußte die Ehre, den Menschen die Gunft der Gottheit zu verschaffen, mit hums dert andern Mittlern theilen, und weit mehr Gedete wurden an die Jungfrau Maria und an andere Heilige gerichtet, als an Ihn, ", den der Water

Graft, bie im' Belb Baffer - in bem beilie' gen Chrisma' - in bem Beiden bes Rreuges und in bem Grorcismus eines Priefters flede - pber Lugen vom Segfener, aus beffen Blams men ein einziger machtiger Beiliger oft Zons fende auf einmabl berausgebetet haben follte -biefe maren vermischt mit niebrigen Paffen, wobelhaften Schwanten, ober flanbalbfen Alats feberepen bie Lieblings . Materien bimer Prebis ger, und biefe murben bem armen Bolle aus fatt ber reinen , beilfamen und erhabenen Rehs der Bibel Jahr ans Sahr ein vorgetragen. ... Beigige Priefter umlagetten bie Rranten= Betten und fiorten bie letten Mugenblice ber Sterbenben, um noch ein Legat far fich ober für bie Rirche von ihnen gu erpreffen. Richt saufrieben, Die Bebenben von ben Lebenben gu -Bieben . machte man auch noch Foeberungen an Die Tobten. Raum batte ein armer hansvater ben letten Athem ausgehaucht, fo tam ber tauberifche Pfarrer, ober fein Biter, und fore . berte ben Leibfall, und bies wieberbolte er. fo oft ber Tob die Familie beimfuchte. fich in ber Bezahlung diefer. Abgaben fanmfeer lig, ober fonft ben ben Anmagungen bes Rles rus

6.2

rus wiberspenftig bezeugte, wurde mit tirchte chen Cenfuren belegt, und oft um der elendeften Rleinigkeit willen dffentlich beschimpft. Dabey wurde der dffentliche Gottesdienst auf die schmahlichste Art vernachläsigt: anger an wenigen Fest = Lagen sah man die Rirchen ims mer leer, und die der gemeinschaftlichen Gototesberehrung geheiligten Plage dienten zuletzt nur als Aple für Riffethäter, als Märtte für den Handel, oder als Wergnügungs. Derter für das Bolt.

Berfolgung und gewaltfame Unterbrudung waren die einzigen Baffen, wodurch bies Gps fem bes verberblichften Betrugs von feinen eie gennungen Unbangern gegen bie Ungriffe einer frepen Untersuchung vertheidigt werben fonnte. Rede Seite, von welcher fich die Babrbeit Gine gang batte verschaffen mogen, mar auf bas forgfamfte vermahrt worden. Gelebriamfeit wurde verbachtig gemacht, als ob fie immer au Regeren führte. Ber fich bon ber Gemeinichaft ber tatholifchen Rirche getrennt batte, murbe bem Bolte als bas entfetilichfte Scheufal gum allgemeinen Abichen ausgestellt; wer aber in ben Rirche nur ein Diffallen an bem Betragen bes Ale.

Alerus äußerte, ober auf die Abstellung einiger Misbräuche antrug, weil sich in der afigemeisnen Finsterniß ein matter Licht = Strahl in sein Auge verirrt hatte, der wurde sogleich als Aster gebrandmarkt, und wenn er sich nicht durch die Flucht in Sicherheit brachte, entwesder in ein Gesängniß eingemauert, oder den Blammen übergeben. Als hingegen allen Worskichts Maaßregeln der Werfinsterer zum Arotz sich das einbrechende Licht dennoch unter dem Wolke verbreitete, so giengen sie ja in der Verezweislung ihrer Wuth darüber auf nichts gerinsgeres aus, als es in Ströhmen von Blut wiesder auszulöschen.

Aus diesem nur unvollständigen Abrif von dem Buftande der Religion in Schottland mag fich bereits ergeben, wie falsch das Borgeben den Wenschen ist, die uns schon bereden wollten, daß zwar das Pabstthum ein irriges aber doch nur speeulatives Spsiem gewesen sep, das ben allem Aberglauben, wodurch es entstellt war, wöllig harmlos und unschädlich geblieben senn würde, wenn sich nicht Unduldsamteit und Gransfamteit zufällig damit verbunden hatten. Aber in der wahren Wartlichkeit verhalt es sich ges

rabe umgefehrt. Dan fann mit ber volleften Babrheit behaupten, bag es in biefem Epftem teinen einzigen irrigen Lehrfat und teinen einzie gen aberglaubischen Bufat gab, ber nicht ur-. fprunglich bafur berechnet ober boch in der Rolge planmaßig dazu benutt worben mare, um ir. gend einem prattifchen Digbrauche gum Salt und gur State ju bienen - nm j. B. bie Dergroßerunge : Entwurfe ber Geiftlichteit zu be= gunftigen, um ihre Befrenung bon ber burger= liden Gerichtsbarteit gewiffer gu fichern, um ibre Gingriffe in die Rechte ber weltlichen Macht au beifigen, um bie berrichfuchtige Gewalt, wels de fie fich aber bie Gemiffen ber Menfchen ans mafte, zu rechtfertigen, um bas Bolt an un= befdrantte Untermarfigfeit unter die Entichei= bungen und an blinden Geborfam gegen bie Borichriften ber Rirche ju gewohnen, und ben Beift in feinem Streben nach freper Untersu= dung und nach liberaler Ertenntnif gu labmen ober aufzuhalten.

Dies Suftem fant nicht mehr im Streit mit ber achten Religion ber Bibel, als mit den Rechten ber Farften, und mit ber Unabhangigsteit, mit ber Frenheit, und mit dem Wohlftanb

ber Staaten. , Es war nicht mehr verberblich für bie Seelen ber Menfchen, als gerfterent für alles gefellichaftliche und bausliche Glack, und fur alle Grundfage einer gefunden Moral. Deswegen war es bringend nothwendig, bag bie Unftrengungen aller Rlaffen und Gattungen von Perfonen, die Unftrengungen des Gelehrten und bes Patrioten, bes Fürften und bes Chriften, wenn icon jeder in feinem eigenen Rreife gu feinem eigenen Bortheil wartte, fich boch noch jum vereinigten Burten in der gemeinschaftlie den Ungelegenheit verbinden mußten, um Diff= brauche auszurotten, ben benen alle litten, und eine Beranderung berbenguführen, welche alle gleich bringend munichen mußten. Beruunftie gerweise ließ fich jeboch gar nicht boffen, bag Dies Biel erreicht werden tonnte, wenn man nicht querft bamit anfieng, die Falfcheit meb. rerer folder Begriffe, die man fpeculativ genanut hat, in das gehörige Licht ju fegen. Es waren ja biefe Begriffe, burch melde ber Aberglaube feine Berrichaft über die Gemuther ber Menfchen am ftartiten befestigt batte. Es waren biefe Begriffe, hinter bie fich ber romie fche Rierus von jeber verschangt batte, um feine anges

angemaßten Borrechte und Befigungen gu bere theidigen, und wenn es irgend ein Farft ober eine Regierung hatte magen wollen, fie ihm gu entreißen, fo lange die großere Bollemaffe noch bollig unerleuchtet über jene Begriffe mar, fo warde fich jeder Berfuch biefer Urt balb als febr voteilig - ungeitig, und ale bochft gefahrlich far biejenigen, Die ibn anftellten, erprobt haben. Den Predigten und' ben Schriften ber Reformatoren, in welchen die nriprunglichen. Babrheiten und Worfdriften des Chriftenthums wieber in das Leben hervorgerufen, und bie Gerthumer bes Pabsthums aus ber Bibel wie berlegt wurden - diefen hat man alfo, fo verachtlich auch eine neue Philosophie bavon benten mag, gang vorzäglich ben Umfturg bes Aberglaubens, ber Unwiffenheit und bes Defpos tismus zu banten; ja mit ber volleften Babrs tonnen alle religiose und alle politische beit Seegnungen, bie wir jest genießen, von ber Reformation abgeleitet werben, burch bie wir von bem Pabfithum erlößt worben find.

Mit welchem Danke follten wir daher bie Borfebung far biefe gludliche Weranderung preisen! Dem zuverlässig spielen bie Menschen mit

mit ihrer eigenen Ginbildung, welche fich und und bereden wollen, daß fie nach und in bem ordnungemäßigen Gange ber Dinge von felbft batte erfolgen muffen, woben fie bie fo viel= fachen und fo überzeugenden Beweise von ber Dazwischenkunft einer leitenden -boberen Weise beit gang überfeben, die fich in ber gangen Unlage und Berbindung ber Umflande ertennen laffen, burd welche, die Reformation fowohl in biefem Lande als in Europa überhaupt herbengeführt murde. Die vielen Dant find mir aber auch ben Mannern fchuldig, welche fich von der Borfehung ale Bertzeuge baben ges brauchen ließen! Gie fetten freudig ihr Leben an eine Unternehmung, von welcher bas Gluck noch ungebohrner Millionen abhieng! Sie grif. fen muthia das verderbliche Suftem des Frre thums an, fo furchtbar es durch ben Bolles Glauben, burch die Gewohnheit und burch Schauer erregende Straf = Gefete befestigt mar. Sie fidemten die lette Schange bes Aberglaus bens und brangen in bas innerfte Seiligthum feines Tempels ein, um ben Coleper gu gers reifen, ber bas entfetliche von ber unmiffenben Belt angebetete Gogenbild bebeckte, um ben mensch=

menfclichen Beift nach Berfprengung ber magis fcen Rette, womit er gebunden mar, wieber gur Frenheit empor ju beben. Wie foll man bingegen die Menfchen nennen, welche jest, rue. big unter bem Beipfrock und unter bem Beigens baum ausgestrect, der burch die unermubbaren Bemühungen jener Patrioten gepflangt und mit ihrem Blute gemaffert murbe, fich nicht nur nicht ichamen, ihre Michtachtung ber unichat= baren von ihnen erworbenen Rechte, und ihre Dicht = Renntniß des Preifes, burch ben fie ertauft werden mußten, offentlich gu außern, fonbern fich felbft noch erfreuen, fie unwurdig gu behandeln, ihre Sandlungen gu entfellen, ibre Beweggrunde ju verlaftern, und ihr Un= gebenten burch jebe Urt von Werlaumbung gu beschimpfen!

Die reformirte Lehre hatte ichon beträchtliche Bortschritte in Schottland gemacht, ehe fie von Knox angenommen wurde. Patrit Hamilton, einem jungen Manne aus einem mit dem tonigs lichen Geschlecht verwandten Hause, gebührt der Ruhm, der nicht leicht einem seiner Rans

ged: und Stanbes : Genoffen ju Theil wurde, baß er die frohe Renntnif bavon guerft feinen Landsleuten mittheilte, und fie auch mit feis nem Blute verfiegelte. Er war im 3. 1504. gebohren, und hatte frubzeitig von feinen Were wandten fur die Rirche bestimmt, nach der las derlichen Sitte Des Zeitaltere fcon in feiner Rindheit die Abten von Kerne erhalten. Aber fcon im 3. 1526. alfo noch por ber Beit, ba es awischen Beinrich VIII. von England und bem Momifden Sofe gum polligen Bruch tam. mußte irgend woher auf einem unbefannten Wege mitten burch die Rinfterniß, Die ibn ums ringte, ein Lichte Strahl in feine Seele getome men fenn. Durch feine Empfehlungen bes neuen Stubiums ber alten Litteratur anftatt ber elene ben Schul Dbilofopbie, und burch die Rrene muthigkeit, womit et fich über bie Gebrechen ber Rirche außerte, hatte er bereits die argwohnis iche Aufmertfamteit bes Rlerus auf fich graos gen, als er in biefem Jahre ben Entfchluß faßte, Schottland zu berlaffen, und auf bem feften Lande beffere Mahrung fur feinen Geift au fuchen. Dit bren Begleitern begab er fich hier guerft nach Bittenberg, wohin ihn ber Ruf

Ruf von Luther gezogen hatte. Luther und Delanchton, bodlich uber feinen Sifer erfreut, behielten ihn eine turge Beit ben fich, und fdicten ibn bann mit ibren Empfehlungen auf bie neue Universitat ju Marburg, an beren Spipe bemable ber erleuchtete Laudgraf Phis lipp von Deffen ben eben fo gelehrten als froms men Franzielus Lambert von Avignon geftellt batte, Lambert, welcher ebenfalls fein Baterland und alle Bortbeile einer febr glachlichen Rage, morin er fich befand, feinem Gifer far die Reformation aufgeopfert batte, überließ fic ber warmften Buneigung far ben jungen Schotte lanber, ber feinen Unterricht mit gang außers prbentlicher Lernbegierbe einfog: indem aber Hamilton baben alle Tage in bas innere ber einzig achten Quelle ber Religions : Bahrheit, in bas innere ber Schrift tiefer eindrang, fo fühlte er fich and alle Tage burch einen ffare teren und unwiberftehlicheren Trieb nach Schotte land jurudgezogen, um feinen Landsleuten bie neue Erfenntnif, womit er fich bereichert hate te. mitautheilen. Umfonft ftellte ibm Cambert Die Gefahren vor, Die ihm drobten. Gein ges fafter Entidlug mar unerfcutterlich. Er nahm einen

einen einzigen Begleiter von Marburg mit; and tehrte nach Schottland guruck.

hier ließ ihm aber ber Klerus nicht lange Beit, ben eblen Saamen ben er mitgebracht hatte, ausgnftreuen. Durch bas Erbieten einer fregen Ronfereng, in bie man fich mit ihm eine laffen wollte, loette man ihn nach Git. Unbreme, mo er von dem Erzbifchof Beatoun in bas Gefängniß geworfen, und ben letten Bebruar bes 3. 1528. im vier und zwanzigften Jahre feines Alters als Reger verbrannt wurde. Ben feinem Berbore vertheibigte er feine Dene nungen mit Feftigfeit, aber jugleich mit großer Bescheidenheit; Die Sanftmuth aber, und bie Gedult, und Geiftes : Starte, die er auf dem Scheiterhaufen bewieß, stellte ihn den erften Martyrern des Chriftenthums gleich. Er hauthte feinen letten Athem mit ben Worten aus: "Die lange, o Berr! foll Finfterniß bies Land bebecken, Bie lange wirft bu die Eprannep "Diefer Menfchen dulden! Berr Jefu! nimm "meinen Geift auf!" Die Ermordung Damils tone - fagt ein Schriftsteller Dieses Beitalters - wurde in ber Folge burch bas Blut von Dem Reffen und Dachfolger feines Berfolgers gerächt,

gerächt, und von ben Flammen, in benen er farb, wurde in dem Berlaufe einer einzigen Generation gang Schottland erleuchtet, und jugleich mit vergeltendem Grimme der tatholis icht Aberglaube, die pabsiliche Macht, und der gange tirchliche Pralaten Stand verzehrt.

Die gludlichen Bartungen, welche ber Martyrertob Samiltons nach fich jog, fiengen. bald fich ju zeigen an. Dehrere von ben Ges lehrten ber Universitat ju Stt. Unbreme unb" duch mehrere von' ben Burgern ber Stabt hatten mit ber lebhafteften Theilnahme bem granfamen Tode eines Mannes von Stanbe gus gefeben, und tonnten fich nicht enthalten, ben Belbenmuth, momit er ihn bulbete, ju bemuns bern. Dadurch fublten fie fich gereitt, ben Meinungen nachzuforschen, får welche er gelitten batte, und dies Machforschen hatte ben mehreren ben Erfolg, baß fie von ihrer Bahrs beit aberzeugt murben. Gawin Logie, Rettor Des Collegiums von Stt. Leonhard gewann bies fen Meinungen unter ben Studirenden fo viele Anbanger, baß man bald von jedem, ber wes gen einer Reigung gu ben Lehren Luthers verbachtig war, ben fprudwortlichen Ausbruck ace brauchte:

brauchte: Er hat aus bem Str. Leonhards: Brunnen getrunken. Bon bem bamahligen Subs Prior, Johann Winram, in ber Stille begünstigt breiteten sie sich aber insgeheim auch schon unter ben Novigen ber Abten aus.

Diefe Gefinnungen blieben bann auch nicht lange auf Stt Andrews beschrantt, fondern aberall fanden fich Menfchen, welche abergenat waren, bag Datrit Samilton als Martyrer ge-Durch bie ichnelle Berbreitung Horben fen. Diefes Glaubens und ber neuen Meinungen überhaupt in Schrecken gefest, machte ber Rles rus von ben beftigften Mitteln gu ihrer Mus; rottung Gebrauch. Mit unerbittlicher Strenge wührte man überall ben Regern nach. In al-Ten Eden bes Ronigreichs gundete bie Werfolaung ibre Scheiterhaufen an, und vom 3. 1530 bis 1540. wurden mehrere ichuldiofe und treffs liche Menfchen mit ber unmenfdlichften Graufamteit in ihren Blammen erftictt. Beinrich Korreft, David Straiton, Normann Gogrlap. Dieronpmus Ruffel, Renneby & Ryllor, Beveridge, Duncan Sympson, Robert Forrefter und Thomas Korreft - find bie Dahmen diefer fras ben Martyrer ber Reformation in Schottlanb, beren

beten Leibend Befchichte einen Tribut von bo berem Ruhme und Bewunderung verdient, als ihr bier gezollt merben tann. Dur wenige, Des Standhaftigfeit burch bie Schrecken bes Beuer . Tobes übermaltigt murbe, ertauften ibr Leben durch die Abichmbrung ihrer Meinungen. Diele fluchteten fich nach England und nach bem Kontinent. Unter biefen, welche fich nich fens burd ihre Gelehrsamteit auszeichneten, waren Gawin Logie, Alexander Seatoun, Alexa ander Mleff. Johann Dacbee, Johann Rife, . Johann Macdowal, Johann Mactbran, Georg Buchanan, Jacob Sarrifon, und Robert Rie darbfon. Raum einige von ihnen fehrten in ber Rolge wieber in ihr Daterland guruch, benn England und Danemart, Kranfreich Dentschland; ja felbit Portugal boten ibnen Unterhalt und Cous an, und fo gogen frembe Universitaten bie glangenoffen Wortheile von ibe ren Zalenten, welche ihre verblendeten gands. leute nicht zu ichagen im Stande maren. um fein Anfeben gu behaupten, und bie Gifte Quelle, and welcher ibm feine Reichthumer que geftromt maren, im Bluffe 'gu erhalten, murbe fich ja bet Klerus teinen Mugenblick bebacht has ben.

ben, alle Gelehrte mit einemmahl aus bem Ronigreiche zu verbannen, und dem Lichte der Aufklarung auf immer jeden Eingang in Schottland zu verschließen.

Mebrere Urfachen gufammen verbinderten. jedoch, daß die Fortschritte ber Babrbeit burch Diefe gewaltsamen Maagregeln nicht gang auf: gehalten wurden. Um gunfligften wurtte buben obne Zweifel die Ueberfetjung ber Bibel in bie Bolts = Sprache, welche in Umlauf gebracht wurde. Gerade bies hatten die Befchuter ber . alten Unwiffenheit am angftlichften zu verbindern . gefucht; aber wenn ber Trieb, feine Erfenntniff sau berichtigen und gu vermehren, unter einem Dolle einmabl erwacht ift, fo finbet es leicht Mittel genug, die Bachfamteit berjenigen gu taufden, Die ibm feine Befriedigung verwehren wollen. Durch Raufteute, die von England und von dem Rontinent mit ben Safen von Leith, von Dundee und von Montrofe in Sanbels = Berbindungen fanden, murbe Tindals Bibel | Ueberfetung, mit mehreren protestantis fchen Buchern eingeführt. Man vertraute fie Perfonen von gepruften Grundfagen und erprobter Rlugbeit, welche es fich nun gu einer theuren

thenren Angelegenheit machten, sie im Werbors genen weiter in Umlauf zu bringen. Ein eins ziges Exemplar der Bibel oder des Neuen Tesssaments reichte für das Bebürfniß mehrerer Familien hin. In den sillen Stunden der Nacht versammelten sie sich, wenn andere schliesen, in dem Hause, in welchem der bellige Schatz verdorgen war. Da wurde er aus seiner Hülle serborgezogen, und während ein einzelner aus den kolibaren Blättern vorlas, hörsten alle übrige mit stummer Ausmertsamkeit zu. Auf diesem Wege verbreitete sich in Schottland einige Kenntniß der biblischen Lehren schon zu einer Zeit, da hier die Wahrheit noch nirgends öffentlich gelehrt wurde.

Daben darf jedoch ein anderes Mittel nicht übersehen werden, das wenigstens dazu sehr machtig mitwurkte, ben Wolks. Geist von der alten Religion allgemein abzuziehen. Man hat den der Aufzählung der Umftande, welche die Reformation auf dem Kontinent herbenführten, gewöhnlich auch den Schriften der Dichter und besonders der Satyrifer des Zeitalters einen eigenen Einfluß daben, und gewiß mit sehr gustem Grunde zugesehrieben. Die Poesse hat für Men-

Menfchen jeber Gattung etwas gnziehenbes, und jum Dante fur bas Bergnugen, bas fie gewährt, mar man auch zu allen Beiten geneigt, ben Dichtern eine größere Frepheit als andern Schriftstellern gu' gestatten. Go befrembend es alfo fenn mag, fo mabr ift es boch, bag man ben Dichtern in bem Beitalter, bas ber Reformation vorhergieng, auch in Begies bung auf bie Rirche eine viel großere Freps. beit ließ, ja es fehlte felbft nicht an Derfonen von febr erhabenem Range, welche fie noch befonders zu biefer freperen Behandlung ber Rirche aufmunterten. Die namliden Denichen. welche jeden Augenblick bereit waren, auf einen Aufruf des Pabfte und bes Rlerus einen Rrenge aug au Ansrottung ber Reberen au unternehe men, unterhielten Dichter, welche bie Digs brauche bes Romifchen Sofes und bie Lafter und Thorheiten der Monche gum Gegenffand ibrer Satyre machten. Un bem einen Tage fae ben fie mit Undacht einem Autor barfe gu, in welchem eine Rotte von Regern gu Erhaltung bes tatholischen Glaubens verbrannt murbe. und am nachften Tage wohnten fie ber Auffub. rung eines pantomimifchen Schauspiels ben, in welchem

welchem die Diener ber Liebe bem bffentlichen Gelächter ansgestellt waren. Berauste burch bas Bemustlenn seiner Macht batte ber Klerus in dem Schlimmer seiner trägen Indolenz diese Aussälle zuerst übersehen oder verachtet, bis ihn die Erfahrung die schädlichen Folgen davon tennen lehrte; ehe er aber die Entdeckung machte, war man in die Gewohnheit, solche Aussälle gegen ihn zu richten, so sehr hineinger tommen, daß sich jest nicht mehr leicht bem Uebel abhelsen ließ.

Diese Gattung von Waffen wurde nun auch in Schottland von den Freunden der reformitzten Lehre nitt graßem Erfolg in dem Rampfe, den sie zu bestehen hatten, gebraucht. Einige von ihnen ftanden als Dichter in sehr großemt Aufe nuter ihren Landsleuten; und andere, die nicht gerade auf ein hohes poetisches Werdienst Ausprüche machen konnten, zeichneten sich doch durch ein besonderes Talent von hamoristischem Wit aus. Sie brachten nun diesen in Satyren an, in welchen die Unwissenheit, die Pflichte vergessenheit und die Unsittlichkeit des Klerus gebraudmartt, oder die Albernheiten des papis slischen Aberglaubens lächerlich gemacht waren.

**D** 

Diefe bichterifthen : Ergieffungen hafteten leicht in jebem Gebachtnig, bas fie einmabl gefaßt. hatte, und tamen anch ohne die Spulfe ber Preffe, welche bannable ausschließenb unter ber Aufficht der Bischofe fand, burch bie bloße mundliche Ueberlieferung in Umlauf. Dit noch arbflerer Rubnheit taftete man die Rirche gu gleicher Beit in mehreren bramatifden Borfels lungen an, welche in gleichem Geiffe verfaßt, mehrmable por ber tonigliden Kamilie, por dem Adel, und vor einer jehlreichen Berfammes lung von Buschauern aus bem Bolte gum-grofen Merger und gum noch größeren Rachtheil bes Rierus öffentlich aufgeführt wurden. Das gegen wurtten gwar die Bifchofe mehrere Straf-Gefete gegen die Derbreitung aufrührischer Reime und angeblich blafphemer Ballaben aus; aber fie tounten nicht baburch verhindern, baß nicht bas Bolt alles mit Begierbe verfchlang, mas ihm von diefer Art in feiner Landes= Sprache mitgetheilt wurde.

Schon im 3. 1540. hatte die reformirte Lehre nicht nur eine sehr große Anzahl von Unhängern unter ben niebrigeren Rlassen des Wolks bekommen, sondern sie war auch schon unter die hoberen

Stande der Gefellichaft eingefahrt worden. Unter ben Derfonen von Rang und Anfeben, welche fich bereite bafür erflart batten, tonnen ber Graf Billiam von Glencaien, und fein Cobn Merander, Lord Kilmaurs, Graf William von Errol, Lord Ruthven, feine Tochter Lillias, Bemahline bes Dynaften von Drummond, 30= bann Stewart, Sobn des Lords Methven, Sir Jacob Sandilands mit feiner gangen Samilie, Sir David Lindfan, Erstine von Dun, Rele ville von Raith, Barnapes von Sallhill, Strais ton von Lauriston, mit den Abvotaten Billiam Sobnfton und Robert Alexander genannt werben. Die Mahmen Diefer Manner, werben aber baburch weil fie fich fcon fo frubzeitig fur bie Reformation erflarten, einer boppelten Achtung und Beachtung werth. Man bat namlich icon oft angeführt, bag vorzüglich bas Berlangen, fich in bie Reichthamer ber tatholifchen Rirche' au theilen, in Werbindung mit ben Ranften und Intriguen bes englischen Sofes ben ichot= tifchen Abel in Die Reformation bineingezogen babe. In einer fpatheren Periode tonnte bies auch vielleicht nicht gang ohne Grund vermutbet werben; aber ju ber Beit, von ber bier bie D 2 Rebe

Mebe ift, war die Aussicht auf den möglichent Umftarz der herrschenden Kirche noch viel zu entfernt und zu ungewiß, els daß sie Menschin, die tein höheres Ziel, 'als die Befriedigung eis nes niedrigen Geiges gehabt hatten, zu''einem Schritte hatte verleiten konnen, bey dem sie sich der bechst nahen Gesahr aussehen mußten, nicht, nur hab und Gut, sondern auch Leid und Leben zu verliehren. Auch war es bamahls mit dem Sinstusse des englichen hofes auf Schottland noch nicht so weit gekommen, denn die politissehen Werschrungs Runste, durch die er sich am meisten hob, wurden erst später von dieser Seite her in das Spiel gebracht.

Mahrend der zwen letten Regierungs Jahre Jacobs V. vermehrte fich die Anzahl der Anshanger, welche die Reformation betam, mit reißender Schnelligkeit. Zweymahl versachte es der Klerns in der Verzweiftung darüber, sie mit einem einzigen gewaltsamen Schlage zu versnichten. Er übergab dem Könige eine Prosseriptions Liste von mehreren hunderten angebe licher Ketzer, welche zu der Klasse der reicheren und vermögendern Gater Besitzer im Lande geschörten, und versuchte ihm seine Einwilligung:

14 Grer-Werbaminung burch bie Worftellung ber unerweslichen Reichthamer abzulocken, bie ihm burch bie Gingiehung ihrer Gater guflico Ben warben. Das erftemabl wies jeboch Jacob ben Borfdlag mit einer ernfthaften Beuferung bon Unwillen gurud: aber bie Erbitterung, burch bie er fich geger feinen Abel rinnehmen lief, murbe in ber Folge fo beftig, und ber Einfluß, ben er bem Rlerus über fich einraumte, fo groff. baß er bempod bochfmabriceinlich bem Unbrangen bes letten am. Ende nachgeges ben haben murbe, wenn nicht ber ichimpfliche Ausgang bes Unternehmens gegen England, bas er auf feine Unreizung gewagt hatte, feinen Werfiand gergattet und ben 13. Decbr. 1542. feinem ungluctlichen, Leben ein Enbe gemacht batte.

17 1.161

Swente Bertobe. die inter

Control of the control of the state of the control of the control

Section of the sect

Bon bem Jahre 1542., in welchem Anor ble reformirte Religion annahm, bis zu bem Jahre 1549. in welchem er feiner Gefangenschaft auf ben frangofficen Galveren entledigt wurde.

Den bem Gemuthe Miffanbe, in welchem fich Anor befand, tonnte es nicht lange anftehen, bis die Gabrung der Meinungen, die fich immer mehr unter der Nation verbreitete, auch bev ihm ihre Burtungen außerte. Die Lehren der reformirten Theologie waren nicht nur von mehreren Personen, mit benen er in Verbindung stand, angenommen sondern sie waren schon gewähnlischer Gegenstand der Unterhaltung und des Streits in dem täglichen gesellschaftlichen Werzettehr für alle wissenschaftlich gebildete Menschen auf

auf ber Uatverfitat geworben. Die Wtranben rung, welche in feinen Unfichten vorgegangen war, verrieth fich jeboch geerft in feinen philos fophifchen Borlefungen; benn er fieng zuerft in biefen an; bie von ben Scholuflitern gebahnte Settstrafe fu berlaffen und feinen Schalern eine vernfuftigere und maglichere Studte = Mex. thobe in embfehlen. Ochon biefe Reuerung era regte auch gegen ihn einen fehr faeten Berbacht ber Regeren ; aber bie wollefte Beftatigung biefes Berbaches fand man in ben firafenben Meufes rungen, bir er fich mun balb auch aber bie mehrfachen in bas Rirthen = Befen eingeriffenen Berberbniffe entfallen lief. Dach biefem mar es unmbalich, bag er mit Gicherheit langer ju St. Andrews bleiben tonnte, wo ber Carbinal Beatonn, ber entichloffenfte Bertheibiger ber romifchen Rieche und ber heftigfte Gegner ber . Reformation mit anumfchrantter Gewalt berriche Er verließ alfo diefen Ort und gog fich in bas fabliche Schottland jurud, wo er fich balb biffentlich als aberzeugten Unbanger ber gangen proteftantifden Lehre befannte. 3m Grimm aber feine Apoftafie und in ber Angft baraber. bag fein Benfpiel noch mehrere gu einem gleis den:

den Abran Gerleiten machte, heritel fich ben Aterns hocht angelegen; einen solchen Gegner bald möglichst mußt. die Seite zu bringens Der Cardinal begnügter sich also nicht bloß damit, ihn als überführten Keger zu verdammen und vorläufig der Ariekers Würde zu entsehen, fonz bern nach der Angabe von Bezamietiste er son ger Menchelindener, und ihn auf ber Welt zu schaffen, und den Händen von diesen wärde er schwerlich entgangen seine, wenn ihm nicht die Rorfebung zu gleicher Zeit den Laire von Langs niddrie zum Beschührer zenweckt hätte.

Die Beränderung, welche ber Tob Jacobs V, in dem politischen Justande bes Reichs fiach sich fich gezogen hatte, außerte aber auch schon ein men sehr großen Ginfluß auf die Reformation. Noch einem tähsen jedoch mislungenen Versuche bes Cardinals Beatvun sich während der Mins berjährigkeit der jungen Konigin der Regierung zu bemächtigen, war der Graf von Arran zu dem ruhigen Besitze der Regentschaft gelangt: Arran aber hatte sich schon früher zu den neuen Lehren hingeneigt, und zog nun auch in den Regentschafts Rath, fast lauter solche Männer, welche darüber gleich mit ihm bachten. Als daher

dager Bainneich VIII. um biefen ganfligen Beite puntt får feinen Lieblings . Entwurf gu benunen, ber fcon lange auf bie Bereinigung ber gmen Ronen gerichtet war, bie Burbenrathung feines Cohnes Coupro mit der jungen Roniginn von Schottland in Borfcblag brachte, und auf bes' fifrigfte batrieb fo erbielt er die Buftimmung bes ichottifchen Berlaments, felbft gegen ben erflarteffen Richerfprud, an bem fich ber gange Merus bee Reiche vereinigte. Den fchiette fcottifte Rommiffarien nach England über bie Bebingungen ju unterhaubeln, Diefe brachten bie Gache fo weit, bag ber von thuen entworfene Depraths : Contract von beyben Partbeven unterfdrieben und ratificirt murbe. Dennoch bemurtten gulett bie Rante bes Cardinals und ber Koniginn Mutter, bas furchtfame Sin . und Derfdwanten bes Grafen von Ateran, und Die tolle Deftigfeit bes englischen Mongreben, baf fich die Seprath wieder gers foling, woronf jugleich ber Graf fich nicht nur pon jeber Berbindung mit England losfagte, fondern auch bffentlich in ber Rirche ju Stirs ling bie reformirte Beligion abschwor. Die Roniginn von Schottland murbe balb barauf mit bem bem franzöffithen Dauphin verlobe und nach Frankreich geschielt, und bies hatte in ber Folge nur allzuleicht den Umfturz des Protestantisch mus im" ganzen Konigreich herbenführen, und noch dazu die ganze Unabhängigkeit von diesem vernichten können.

20 3ubiffen bette boch bie Reformation in bet Inegen Beit / bat fie von bem Regenten beganftigt wurde, hochfibetrachtliche Fortfdfitte gemacht. Duich eine eigene Parlaments - Atte war es in Diefer Beit geftattet worden, bag affe Unterk thanen und Ginwohner bes Reichs die beilige Schrift in ber Landes : Sprache lefen mochten. Durch biefe Atte, welche gegen die beftigfte Droteffation ber Bifchbfe burchgegangen war, erhielt bie Bahrheit einen hochft wichtigen Triumph über ben Brrthum. Das bloge Dine einseben in bie beiligen Urtunden bes Chriftenthums war bisher jebem Lapen als Werbrechen angerechnet worben; jest tomte man fie nicht nur mit Gicherheit lefen, fonbern fich burch eine genauere Betanntichaft damit Chre Muszeichnung erwerben; baber fab man jest. bald die Bibel als taglich gebrauchtes Saus-Buch auf bem Tifche jeder gebildeten Samilie, und

ind das Reue Teffdment fast allgemein auch th ben Paniben bes Bibles. Dieber hat die Res formation bioß burch Schriften, welche aus England Eingeführt wurden, begunstigt wors ben; jest aber giengen auch aus Schöttischen Pressen mehrere Weite hervor, in welchen die Freisen mehrere Weite hervor, in welchen die Freisen mehrere daglichen angegriffen wurden. Die reformitren Prediger, welche der Regent als seine Caplane angestellt hatte, verbreiteten zugleich ihre Lehren immer weiter im Konigsteich, und gewannen ihnen, auch durch das Mischen jenes Namens, alle Tage mehrere Profesyten.

Einer bieset Prediger verdient hier besonders erwahnt zu werden, weil Knor zuerst burch ihn das scholne und wahre in den evangelischen Lehren auf eine Art kennen lernte, welche die Misse Abilliums wat zu Athelstonford, einem Barfe in dem bsillichen Lothian gebohren, und hatte sich in dem Dominikaner Orden, in den er getreten war, schol zu einer merklichen Ausselchnung emporgehoben, als er von den neuen Lehren der Resolution abergeugt, den Monchsolubit von sich warf. Seine Gelehrsamkeit und Berede

Weredsamkeit empfablen ibn bem Grafen von Attan Deb seigen protestantischen Matthen; dem Wolle aber wurde er besonders durch die vers publiche Gabe der Schrift-Erläupes, die 28 bev ihm zu bemerken glandte, in einem boben Grade ehrwürdig. Als der Eifer des Regenten für die Reformation zu erkalten begenn, wurde Milliams vom Jose entlossen, und sog sich mach England zurück; daher kommt sein Nade me in der schottischen Respirations s. Geschichte wicht weiter vor.

Doch ber Mann, welchem unfer Refarmer tor am meisten schuldig wurde, war Genes Mishart, ein Bruder des Lairds von Niturow in Mearns. Bon, dem Bischofe von Prechin aus Montrose, wo er Borlesungen über den griechtschen Text des Neuen Testaments gehalten hate te, vertrieben, batte er einige Jahre auf das Universität zu Cambridge zugebracht, war aben im I. 1544 im Gefolge der schottischen Commission, welche den Traktat mit Heinrich VIII. zu schließen hatten, in sein Baterland zurückgesommen. Wahrhaftig nur selten kost man in der Kirchen, Geschichte auf einen so liebensmins digen und anziehenden Charakter, wie der sein nige

nige war. - Diffburt- abertraf alle feine bamabe tige Landeleute an gelehrten Renntniffen; fo wie fich aber ber ibm mit ber überredenoffen Beredfamleit und mit bem tabellofeften Leben ber einnehmendfte und gewinnendfte außere Unftand Dereinigte; so war anch feine Krommigtelt, fein Effer und feine Entfchloffenbeit in ber Cache ber Babeheit burch einen ungewöhnlichen Grab von milber Sanftmuth, von Bescheibenheit, bon Gebuld, bon Ringheit, und von Dens fcenliebe gemäßigt. Muf feinen Prediger : Reis fen burch bas Land mar er baber gewöhnlich vi einigen ber angefebenften Ebel Deute beglets tet, und bas von feinen Redner Zalenten babingeriffene Bolt ftramte von allen Criten berben um ibn au boren. Un ibn folog fic bann and Rnor an, und jog fowohl aus feinem bf= fentlichen als aus feinem Privat - Unterricht ben arbaten Bortheil. Bahrend bes letten Befudes, ben Bifbart in Lothian machte, tam Anor niemabls von feiner Seite, benn er murbe ber Trager bes Schwerbtes, bas ihm feine Brennde von ber Beit an, ba man in Dunber einen Werfuch gemacht hatte, ihn ju ermorben, immer bortragen liefen. Dafar gereichte ber Gifer

Eifer dieses getrenen Anhängers auch Pishart zur großen Beruhigung, ja sein Geist schien ihm die tunftigen Dienste, welche Knar der Wahrheit leisten sollte, zu eben der Zeit ber stimmter zu weissagen, da er ihn selbst die Nähe seines eigenen Märtyrer. Todes lebhafter ahnden ließ. In der Nacht, in welcher er auf das Anstisten des Cardinals von Boswell erz griffen wurde, ließ er Knor das Schwerdt abnehmen, und als dieser darauf bestand, ihn die Ormiston zu degleiten, so entließ er ihn mit den Worten, "Gehe zu deinen Kindern "zurück, und Gott segne dich! Einer ist schon "zum Opfer genug!"

Da Knor alle Gedanken aufgegeben hatte, won den klerikalischen Wenhen, die ihm ertheilt worden waren, in der verdorbenen Kirche Gesbrauch zu machen, so war er in die Familie des Lairds Hugh Douglas von Langniddrie, der in Oftstothian seinen Sitz und die reformirte Religion angenommen hatte, als Hausslehrer und Erzieher eingetreten. Johann Colsburn von Ormiston, ein benachbarter Sdelmann, der ebenfalls zu der neuen Parthey gehörte, übergab seinen Sohn gleichmäßig seiner Aufsicht.

Er unterrichtete die Jünglingt in den gelehrten Sprachen, wie in den Grundsägen der Religion; seinem Unterricht in den letzten gab er eine Einrichtung, welche es möglich mache te, daß auch der übrige Theil der Familie wie das Bolf in der Nachdarschaft Nugen daraus ziehen konnte. Er katechestrte sie öffentlich in einer Capelle zu Langniddrie, worin er auch zu bestimmten Zeiten ein Kapitel aus der Bibel worlaß und auslegte. Das Angedenken daran hat sich die sein Nuinen noch sichtbar sind, wird von dem Bolke fordauernd die Kirche von Johann Knox genannt.

Es ließ sich nicht erwarten, daß man ihn bep diesem Geschäft lange ungestört lassen wars be, benn die Regierung war jest ganz in den Handen des Cardinals Beatoun, von dem sich der furchtsame und unentschlossene Regent blind- lings leiten ließ. Doch mitten in der Aussühstung seiner grausamen und tyrannischen Untersbruckungs. Plane und vor der Aussührung der woch wilderen, die er erst entworfen hatte, wurde der Cardinal selbst plotzlich weggerafft. Eine Werschworung gegen sein Leben tam zum Ausse

Unebruch. Em Meiner aber entschlossener Dause von Männern, theils durch Unwillen über etsfahrne personliche Arantungen entstammt, theils durch den Einfluß des englischen Hofes gereißt, theils durch das Berlangen bestelt, an dem grausamen Morder so vieler Unschuldigen Rache zu nehmen, und das Baterland von seinem Unterdrücker zu befrepen, überstel ihn auf dem Schlosse zu St. Andrews, und schaffte ihn den 29. May 1546, durch einen gewaltsamen Lod aus der Welt.

Durch ben Tob bes Carbinals wurde inbeffen Rude noch nicht gegen weitete Werfolgungen gesichert. Johann Samilton, ein nicht legitis mirter Bruder des Regenten, der von ihm zu dem erledigten Erzbisthum ernannt worden war, ließ es sich eben so angelegen senn, den Reger aus dem Wege zu räumen, als sein Worgänger. Er war gezwungen, sich zu verbergen, und seine Bussuches Derter beständig zu wechseln, um den Rachstellungen seiner Feinde zu entgeben; da er aber des unstäten Horumirrens bald mübe wurde, und so viele Gründe zu der Besorgnis hatte, daß er doch daben noch in die Hände

feinter Berfoiger: fallen mbibte, fo fafte er beit Entfchus, Schotefand gang gu verlaffen.

England bot bamahle allen benjenigen, welle de bard bie fdottlanbifden Bifchfe verfolgt wurden, bas natürlichfte, bas nachfte und bas bereitefte Afpl an; wiewohl fie fich aber gewohne lich guerfti in bies benachbarte Reich guruckgos nen, for fanben fie both bald ihre Lage barin mehrfach unbehaglieb, baber beeilte fich ber groe Bere Theil nach einem turgen Anfenthalt auf bas fefe Land bingbergutommen. Seinrich VIII. Batte fich and Granben, bie fur ben milbeften Beurtheiler bochft verbachtig bleiben, bon ber . Unterwarfigfeit unter ben romifchen Stufi loss geriffen und alle feine Unterthanen gegwungen, feinem Benfpiel ju folgen. Er felbft maßte fic nun in feinem Gebiet ben tirdlichen Supremet an, ben er bem tomifchen Bifchof aus ber Danb gewunden batte, und in ber übermathigen und armaftfamen Ausabung ber Rechte biefes Gw premate murbe ber nene Englifche Dabft fomers lich von irgend einem der angeblichen Nachfolger bes beiligen Detrus übertroffen. Beil er feliet im einer fraberen Beit, ale, gelehrter Beguer wie der Luthem berausgetreten mar, fo bemubte er fid

Unebruch. Em Keiner aber entschloffener Dause von Mannern, theils durch Unwillen über ersfahrne perschnliche Arankungen entstammt, theils durch den Einfluß des englischen Hofes gereißt, theils durch das Berlangen beseelt, an dem grausamen Morder so vieler Unschuldigen Rache zu nehmen, und das Waterland von seinem Unterdrücker zu befrepen, überstel ihn auf dem Schlosse zu St. Andrews, und schaffte ihn den 29. May 1546. durch einen gewaltsamen Lob aus der Welt.

Dunch den Tod des Cardinals wurde indefe fen Rude noch nicht gegen weitete Werfolgungen gesichert. Johann Samilton, ein nicht legitis mirter Bruder des Regenten, der von ihm zu dem erledigten Erzbisthum ernannt worden war, ließ es sich eben so angelegen senn, den Ketzer aus dem Wege zu räumen, als sein Worganger. Er war gezwungen, sich zu verbergen, und seine Bustuchts Derter beständig zu wechseln, um den Rachstellungen seiner Feinde zu entgeben; da er aber des unstäten Horumirrens bald müde wurde, und so viele Gründe zu der Besorgnist hatte, daß er doch daben noch in die Hände

feiner Berfeiger: fallen mbibte, fo fafte er ben Entfching, Schotetand gang gu verlaffen.

England bot bamable allen benjenigen, weis de barch bie fcottlanbifden Bifchfe verfolgt wurden, bas noturlichfte, bas nachfte und bas bereitefte Afpl an; wiewohl fie fich aben gewbhee lich guerfti in bies benachbarte Reich guruckgos nen, for fanben fie both bald ihre Lage barit mehrfach unbehaglich, baber beeilte fich ber grae fere Theil nach einem turgen Aufenthalt auf bas fefte Land binübergutommen. Seinrich VIII. Batte fich and Granden, Die far ben milbeffen Beutheiler bochft verbachtig bleiben, bon ber Unterwarfigfeit unter ben romifchen Stubi loss geriffen und alle feine Unterthanen gezwungen, feinem Benfpiel zu folgen. Er felbft maßte fich nun in feinem Gebiet ben firchlichen Supremat au. ben er bem tomifden Bifchof aus ber Sand gewunden hatte, und in ber abermuthigen und armaitiamen Ausübung ber Rechte biefes Gw premate murbe ber nene Englifche Pabft fcmere lich von irgend einem ber angeblichen Nachfolger des beiligen Petrus übertroffen. Beil er felle in einer fraberen Beit ale gelehrter Geguer wis Der Luthem berandgetreten war, fo bemubte er fф

And angelich ,i bie Welt zu abergeugen, bag er ben feinem Bruche mit bem romifchen Sofe nicht von bem fatholifchen Glauben abgefallen feb, und wollte beswegen niemand auch nur einen Schritt über ben engen, mit launigter Willführ gezogenen Areis binausgeben laffen in welchen er die Reformation zu befchranten far gut fant. : Daber tam jenes gemifchte Re tigione Spftem, bas er aufftellte, und bie wiberfprechenben :Maagregeln, burch bie er es dufrecht zu erhalten fuchte. Statuten gegen Das Anfeben bes Dabfts und gegen bie Lebren Buthere ließ er" von einem und eben bemfelben Parlamente fanttioniren, und abwechselnd an bem udmlichen Pfable Papiften und Proteftan= ten ale Reber verbrennen. Mit Diefer Baffaxte Reformation waren naturlich die Protestanten In Schottland bochft ungufrieben, was auch nicht wenig bagu bentrug, ihren Gifer fur bie menerlich in Borfchlag gebrachte Berbindung mit England mertlich abgutublen. Der englis iche Gefandte in Chinburg, Sir Ralph Sabler Fam baburch nicht felten in große Berlegenheit, beng bie Bapiften bezeugten ihren Unwillen über feinen herrn, weil er ju weit - und die Protestan= teflanten, weil er nicht weit genng von Rom degewichen war. Den geößten Anfros nahmen die letzten besonders an jenen Beschräntungen, wier denen er das Lesen und die Erklärung der beiligen. Schrift allein gestatten, und die er duch Jen Regenten auch in Schottland eingestehrt haben umblite. Sie wollten daher auch mit feinem Königs Muche nichts zu thun has ben, wovon ben dem Gesandten eine Menge von Exemplaren, die man ihm zum vertheilen zugeschickt hatte, als ganz undrauchbare Waare liegen dlieb.

Unter biefen Umffanden hatte auch Anor beine Luft nach England zu geben, wo zwar stinem Ausbruck nach ber Nahme bes Pabsts unterdrückt war, aber die Einrichtungen bes Pabstbums und seine Gränel in voller Araft geblieben waren. Er beschloß also Deutschland zu bestächen, und auf einer ber protestantischen Universtäten seine Ginstige Weranderung in demt Justande seines Waterlandes eintreten würde. Die Herren von Languiddrie und Ormiston, die ihn äußerst ungern verlohren, vermochten

nnb

und fich mit ihren Cobnen in bas Caftell von Sit. Ainbrews gurfickgugieben

Die Morber bes Carbinals Beatonn hatten fich namlich nach feinem Tobe in bem Beffe bes Caftelles erhalten: Der Regent batterzwar fogleich eine Armee verfammelt und bas Colof belagert, nicht fowohl; um bie Ermorbung bed Catbinale gu rachen, aber beffen Rall er fich insgeheim freute; als vielmehr aus Machaica bigteit gegen ben ungeftumen Unbrang bes Rice pue, und wohl auch von bem Wetlangen ate trieben, feinen alteften Sohn ju befrena . ber von bem Carbinal als Geiffel fur Die Atens feines Maters gurudbehalten, unb nun in Die Sande ber Berfcworer gefallen mar. Bulfe aus England, welche bie Belagerten erbielten, machte jedoch alle feine Auftrenaungen fruchtlos, und es tam enblich ju einem Mers trage, moben fie fich verpflichteten, bem Ras genten bas Schloß gu übergeben, fobelb er ibs nen die pabstliche Absolution fur bie Ermors bung bes Carbinals ausgewürft baben. marbe-Sie murbe murtlich ausgewürft, aber bie Bern ichworer waren ober fellten fich fiben Die gwege beutigen Ausbrücke, in welchen fie obgefaßt war.

den, Iengrubigt weigeten fic, bak von ihi enr Seifer gegebene Berfprechen zu halten; und dirMegent Kablee fich unvarmbgent, ihnen feine Krfallung ohne fremdt Milfer ab jugwingen. In diafer Fodhenzeit undennsich fehr viale Perfodung, ubeliche wegen ihrer Anhänglichteit an bie weich Alfre an anderem Dertien verfolgt wurden, mehle Celtung; wo fierin den forgen Ausähung jung. Melligen von mirmand; ring Sthrung; zu fällichen fren wir mirmand; ring Sthrung; zu

if: Mittere atmad tipfreanblich gegen Anor ate dimmite Schriftfieller haben es foon gemagt, dim: cines: mehr ober weniget: biretten Theilnahe ene: aurber Ermorbung bes Cardinals Beatons gu beschutdigen. Der Unmiffenheit von einigen mog bie grobe Lage verziehen werben, bas er Elbft anjer bie Berfchmornen gebort habe. Aus bere beffer unterrichtete flagten ibn : bloß, wegen iener Theilunbine an bem Werbrechen an, bie ibm bedwegen jur laft falle nimeil er boch unter den Berbrachern Coun gefucht habe; bedachte famer aber fuchten wieber aubere nur aus feir nen Schriften bem Bemeis In fubren, bag er bie, Shat ben Berfcmarnen felbft als rabmlich gepriefen, ober boch als foulbles gerechtfertiet babe. megaj.

baba. Geine Berthelbiger wollten smit auch biss vicht immer auf ihn tommen laffen im dent de behanptsten - daß er die Adatomir ich Bezichung, auf ben Mathril Bottes baran 3t verbtfertigen , und. ben End: bes Guidinals und als garachte Bergeltung ber Worfebung får foing Wetbrechen bargufellen gefucht babe, where bebb wegen bie Sandlung iber Menfchen ju billigeis welco die Weitzeinenben afeiner Beffrafung wurden. Dan muß auch gefteben, bag wie fich mar bie Gerechtigteit: ber gottlichen Gerichte ift, worauf er feine Lefer vorzäglich baben mifmert fain macht, boch tomen einige feiner Bouffernen nen aber bies Greignif für ben aufmertfamen und unbefangenen Lefer fcwerlich einen Bweifel gib ractiaffen; daß Anor wartlich auch bie That ber Berfcommen rechtfertigen wollte, und recht fertigen gu tonnen glaubte. Das mabre an bee Sache ift: Anor hatte ben Grunbfat, baff an folden Berbrechern, welche burch ihre Frebelo thaten nach allen gottlichen und menfolichen Gelegen bas Leben verwartt Batten, wie g. B. on notorifchen Mirbern und Thrannen, Die Los Deb : Strofe and von jeber Privat Perfon vollkommen rechtmäßig in bem Ralle vollb 10gen

post thereased one confine fit for bene bebe matgemäßigen: Medifidenge : leine : Dülfe . genen die: Merbrachen erhalten Jaffen weil: fie autwebeit die wollzieltenbe. Bewalt in ben Befellichaft felbft en fich getiffen ihatten, phet von tyrannifchen Gewaltheiten plaamagig beschätt murben. Dies side Sein ibnbered, ald bas Dringip ber alten Grieden und Romer wen, ber Rechtmäßiglelt bes Tyrannenmorde, bad auch von Buchanan in felhan berahmten Dialog !) : bertheibigt wurde, Estif curb, mas man nicht lauguen barf, ein Princip ... Bas in ber Anwendung unfäglich ges fichtifch werben tann, meil es aufrabrifcht, fas sotifde und verameifelte Wienichen nur allgim leicht ale Bormand ju Begehung ber abicheus lichften Danbiungen migbrauchen tonnen. Ine. bellen marte es boch bocht ungerecht fepu, Dies Pringip mit jenem ju verwechfeln, bas jebem einzelnen bas Recht ber Gelbftrache für jebe perfonliche Beleidigung gugefieht, und bas mit and jeben Weuchelmorb rechtfertigt, ber in biefem Beitalter nur allgufehr an ber Magede " i... 🕯 Dronung war.

Mni .

<sup>\*</sup> De Jure regui apud Scotos.

Um Oftern bed In isape hatte fich Rain nach Ste. Andrewis zusächgezigen, wober ben ber wie und Linternicht seiner Zäglinge auf eben der Met wie zu Langnibbrie furtsenter Seine Mwlesungen aber die Schrift hielt er ihnen ihi der Capelle bes Schlosses, und zu den tusechetischen Medieben den, die er mit ihnen anstellte, wählterer die Pfarre Kirche, die zu der Stadt gehäuter Mehr vers Versonen, welche in dem Schlosse einen Zus fluchts Ort gesucht hatten, wie mohl se in die Werschwörung gegen den Cardinal nicht vorzwirfelt waren, konnten also auch bier an seine wertelte Wintheil nehmen; unterlieben aber befanden sich drep Männer, welche eine besondere Erwähnung verdienen.

Sir David Lindfay von dem Berge hatte unter die Lieblingshöflinge Jacobs IV2 und seis nes Sohnes Jacobs V. gehört. Er galt für einen der ersten Dichter des Zeitalters, und durch seine Schriften war die Refermation mächtig befördert worden. So beleidigend auch manche seiner Gedichte für zertere Ohren und feiner fühlende Leser seyn mögen ihm mar dech sein personliches Benehmen immer anständig und würdig; seine moralischen Grundsäge waren

tein primit ihm ifeliern Enbeifeen flofft shast abf sben ifo a titele: Beinetle : ber: lebhaften . Begierba. fein Beitalter Weifer an machen ; bie ibnibifeelte. ais best Acht's protificen Beiftes, ber ausgebreig ichen Gelehpfetrebett, umbenbed febleffien enit gan ffinnigfien: Bitises , woodenig er: fifty: nuch Differete. fillunge hatte serciu fen papulieffes and austich treffenbiten Gatpren bie Laften des Allerne mageifelt, und' bie Albernbeiten bes par ige rommir in frifogfrec , dendabgrudle. fichfifig beilt burch ben Schut Jacobs V., both bem Gor fellicafter feiner jugenblichen Gegellichleiten und fem Dichter, welcher ibm ifte fo en nuchen feiner maffigen Stunden verguägt batte, forfe Danernd gewogen blieb. Dach bem Libe biefes Monarchen: whette er eifeig: an ber Munfahrung ber: Plane mit, : welche ber Graf bon Brean in Sinfang feiner Begentfchaft: verfolgte: nachbent aben biefer feinen reformirenben Mitthe entlaffen hattag: fo blick: Gir Davib ber igangen Rache bes Rierus ausgefest, ber thin bie Rrantungen, ble ernihm burch: feine Beber jagefügt batte, miemahls verzeihen konnte.

Seinrich Baleaves von Sallbill hatte fich elbft burch feine Lalente und burch feine Reches fchaffens

and Biefer Den Manner faften wina fa finde Meig sumg von den Welchten von Anex auf. und finne. ben bier Delfiebe in nach. welcher ferr feine Bie linge unterrichtett, fo, swedmaßig, bef fir ibis mit bringenben Efnft anlagen eificht aud: it bem offentlichen Mebigen bergugeben, unb jun Rollegeniden Mille machen 3m leffemitiet mit Beffmad Jebothe iffen Aufforderungen perindent en Maten ventergentliett; ballidet Afich ideines nubae fugtene Einbrangene in han Lehr ellmt fcalbig maden wolle in den ier-fich und nicht alle Berufen enfeben thones berauft fifften fit abst nadieiner Mouthichingting inich fibren Begibera ifereifeiten ben Antichlus, mbas füll boline feit Bormiffen im Michmen ben gangese Gemeinbe bie Debbiger & Stelle diefgetrogen, auch ber Mitfi bai werbentlichen iffer gebracht werbnafolltes ton - 3 Derifterabrebung geniaf Gleit aus Row auf einem befinfinten Zage, eine Bueblet von den Misch, bei Biere freine Creinich Dieter an inlande einerfette sidiag jebe auch nach fo Beine firchliche Befellidift ubes Mecht babe zeiebest ibrer Bite glieban, ben bem fie bie erforderlichen Gaben m chim Liben Mint, vorandfegen, tonner warfich auch .biem : gut berufen , sindem . er: ganderer fait g stigte,

Beigte, welcher Gefahr fich feber ausfebe, Der einem foldem Rufe ju gehorden fich weigere. Un bem Schluffe ben Predigt wandte fich bann ber Rebuer an ben gegenwartigen' Ruor, und weete ihn nahmentlich mit folgenben Worten an : "Bruber! bu follft bich nicht getrantt fabs ifen, wenn ich bir nun fage, was mir bou . gallen, welche bier versammelt find, an bich manfgetragen ift. 3m Nahmen Gottes und feis gues Cohnes Jefu Chrifti, und im Rabmen ale iller, welche burch meinen Danb gu bir fpres schen, lege ich bir bie Berpfitchtung auf, bas Mmt. bes bffentlichen Lehrers und Prebigers winter und gu übernehmen, und befchwore bich. "biefen beiligen Beruf nicht abzulehnen, fo lieb "bir Gottes Chre, Die Bunahme bes Reiches "Chrifti, ble Erbanung beiner Braber, und "meine Unterfidgung im befonbern ift, ben bu annter ber Menge feiner Arbeiten faft erliegen "fiehft, ja fo theuer bir ber Bunfc, Gottes afchwehres Diffallen ju vermeiben, und bas "Werlangen ift, daß fich feine Snabe immer amehr an bir berherrlichen moge!" Rach bies fem mandte er fich an bie fammtlichen verfame melten Bubbrer mit ber Brage: "Dar bled ..nict

reicht, enen, Auftrag an mich? und billigt ihr seuicht diesen Beruf? worauf alle autwortetens "Er war es, und wir billigen ihn." Uebere wältigt von diesem unerwarteten und feperlichen Mufertte brach Anor, nach einem fruchtlofen Wersuch, die Gemeinde anzureben, in Abranam aus, eilte aus der Versammlung, und schlaß sich in sein Zimmer ein. Die Niedergeschlagens beit und die Unruhe seines Gemüths zeigte sich anch fortdauerod in seinem ängeren Benehmen die zu dem Tage, da er gezwungen wurde, in der Gemeinde wieder zu erscheinen, "benn die "dahin entzog er sich aller Gesplischaft, und "niemand wurde ein Zeichen von Fröhlichkeit "an ihm gewahr."

Die Weicheit bes Gefahls, welche Annx ben diefer Gelegenheit außerte und fein erstes Widenkreben ben der Aufforderung zu der Uen bernahme des Predigt Umts mag wohl diesenia gen etwas überraschen, welche sich begnügt has ben, die gewöhnliche Borstellung, die man von dem Charatter unseres Reformators am häufigsten gegeben hat, ungepräft anzunehmen und zu behalten; aber in dem Berfolge seiner Gesschichte stoft man noch auf manche wutere Bornsälle.

falle, moben biefe Borffellung eben fo febr befchamt wird. Der guleht ergeblte Auftritt wing inbeffen fur alle biejenigen auch etwas book muziebenbe baben, welche bas Gewicht ber boben Bernflichtungen bes Prebigt. Amts gehbe vig fabling und wird gang eigene Empfindupgen in der Geete eines jeben erweden, bem die Werfundigung bes Evangeliums, alfo bie Mustichtung bes Amtes, "bas bie Berfbhnung prebiat," felbft anvertraut ift. Er ruft angleich bas Angebenten an jene frabere Beiten ber Rirs che, wo fich noch niemand ju bem Mitar brange te, nut um eine Priefter . Stelle bettelte, "um ein Stud Brobt gu befommen," an jene beffete Beiten gurad, mo die frommften und bochbes gabteften Danner vor der Borffellung ber furchtbaren Berautwortlichfeit, welcher fie fich ben einem folden Umt auszusegen batten, und ben bem Gefühle ihres Unvermögens ju der vollen Erfullung feiner Pflichten in ihrem innerften er fcbattert, nur mit Schwierigfeit bagu gebracht merben tonnten, fich martitch bie beiligen Bew ben ertheilen gu laffen, gu benen fie fich bock fcon feit langerer Beit fabig ju machen gefredt batten. Beichen Kontraft macht bies wit

Beise der Menschen, die zu der Herebe gehöre ten, welche damalis den Maste Stall der pablie ten, welche damalis den Maste Stall der pablie ihen, welche damalis den Maste Stall der pablie ihren miest wert auch das Werhalten von Knox auf jens Wehschen, die sich auf ihre eigene Dand zu Predigern auswerfen, und von einem under simmten enthustastischen Artebe Gutes zu wurden den beseelt, oder von einer falschen Sindübung den besondern Gnaden Gaben, die ihnen zu theil geworden senn, verblendet, mit Hintung aller Ordnung den heiligen Werrichtung gen des bssentlichen Lehramts sich unterziehen; phue regelmäßig dazu berusen zu senn.

Man barf jeboch nicht glauben, bag bie wiberstrebende Mengstlichteit, welche Rnor bem ber Annahme bes an ihn ergangenen Berufs anßerte, barand entsprungen ware, weil er die Galtigleit bes Berufs wegen bem Abgang einis ger jener außeren Formlichteiten bezweifelte, die wohl sonst in der Rirche daben angebracht wurden, und auch in gewöhnlichen Fallen ben ber Austellung ber Kirchen Diener recht schelle lich angebracht werden konnen. Diese Formliche Leiten verachtate er auf teine Weise, so weit sie

aus ber Schrift gerechtfertigt aber auch' nur får miraglich ju Erhultung einer auftanbigen Ordnung gehalten werben tonnten, und fein Artheil darüber tann leicht aus bem frühen Sto brauche ber reformirten icottlanbischen Rirche erkannt werben, die ja ibre erften Ginrichtungen großentheils von ihm erhielt. In Gemeinschaft mit allen übrigen Reformatoren verwarf er bie Nathwendigkeit ber bischoftichen Orbination, meil fich tein Gefet und teine Berordnung von bem Stifter bes Chriftenthums dafür anfahren laffe, und felbft bie Dand Unflegung ber Melteffen bielt er nicht für einen die Rraftigleit ber Ordination fo wefentlich bedingenben Ritus, bag fie gerade unter allen Umftanden flatt fine ben magte. Die Papiften unterlieffen frenlich micht, in bem Mangel biefer Erforberniffe ims mer einen Beweis ju finden, bag es Ruor und anbern Dienern ber reformirten Rirche pollig an einem rechtmäßigen Berufe gefehlt babe. Einige hierarchifche Schriftfteller ber englischen Rirche fielen etwas fpater ebenfalls in biefen Zon ein, benn ben ihret ausschweifenben Ben hauptung, daß es abfolut nothwendig fen. burch die Sand eines Bischofs ordinirt zu were

den,

Dei Denkungs . Art und mit ber handlungs. Weise ber Menschen, die zu ber heerde gehorten, welche damahls den Mast. Stall der pabste lichen Kirche füllten! Welchen Schatten wirft aber auch das Werhalten von Knox auf jene Menschen, die sich auf ihre eigene hand zu Predigern aufwerfen, und von einem undes stimmten enthustaftischen Triebe Gutes zu wurs ten beseelt, oder von einer falschen Einbildung der besondern Gnaden, Gaben, die ihnen zu theil geworden sen, verblendet, mit hintansetzung aller Ordnung ben heiligen Verrichtungen des öffentlichen Tehramts sich unterziehen ohne regelmäßig der verufen zu senn.

Man barf nicht glauben, bas widerstrebende tichkeit, welche Rnor ber Annah an ihn ergangenen Braugerte, meil Galti berufs wegen bem Abganger begen

Die

all fer Sheift gerebtferligt der auf aus fit patalglis ju Erhaltung siner anderen als binne achaltes merbes frantes, ant des Mels Aribei bariber fann leicht que bem ber biels brauche ber reformirten ichettlamme pabfille erfannt werben, bie ja ihre erfter Games gang ale großentbeils von ibm erbielt. 3 - o nach ben mit allen übrigen Reformatorer .... gethan haben Rothwenbigteit ber bijabflite Begweifeln, bag. meil fich tein Gefen und tein bem Predigte bem Stifter bes Chriftentham age fand, ben fell und felbfi bie Bart ber ems fo fenerlich er nicht für eine

> Defentlie robe unter C Die De dem Da Bemeie (BETT) tro 600

d ber Mans ben feiner bere und bo. baben querf murbe. Dit jest bie Diche Damahle, ba bie mit ibm porges für unfterbliche bernehmen und aidofe Rechene

vie Berpflichtung, feie 8 2 a.nen

Beise der Menschen, die zu der Herrbe gehöre ien, welche datnahls den Maste Stall der pablie ien, welche datnahls den Maste Stall der pablie ien, welche datnahls den Maste Stall der pablie ihren Rirche fällten! Welchen Schatten wieße wier auch das Werhalten von Anex auf jene Menschen, die sich auf ihre eigene Sand zu Predigern auswerfen, und von einem under stimmten enthustastischen Artebe Gutes zu würse sen beseelt, oder von einer falschen Sindidung den besondern Gnaden Gaben, die ihnen zu theil geworden senn, verblendet, mit hintung theil geworden senn, verblendet, mit hintung gen des bssentlichen Lehramts sich unterziehen; sone regelmäßig dazu berusen zu senn.

Man darf jedoch nicht glauben, bag bie wiberstrebende Mengstlichteit, welche Knox ben ber Annahme bes an ihn ergangenen Berufs anßerte, daraus entsprungen ware, weil er die Galtigleit des Berufs wegen bem Abgang einis ger jener außeren Formlichteiten bezweifelte, die wohl sonft in der Kirche daben angebracht wurden, und auch in gewöhnlichen Fallen ben ber Anstellung ber Kirchen Diener recht scheich lich angebracht werden können. Diese Formliche keiner verachtete er auf keine Weise, so weit sie

aus ber Schrift gerechtfertigt ober auch' nur får mirkglich ju Erbultung einer auftanbigen Orbnung gehalten werben tonnten, und fein Artheil darüber tann leicht aus bem frühen Sto brauche ber reformirten ichottlanbischen Rirche ertaunt werben, die ja ihre erften Ginrichtungen großentheils von ihm erbielt. In Gemeinschaft mit allen übrigen Reformatoren verwarf er bie Rathwendigfeit der bifcoffichen Orbination, weil fich tein Gefet und teine Berordnung von bem Stifter bes Chriftenthums dafür anfahren laffe, und felbft bie Sand . Auflegung ber Melteften bielt er nicht für einen die Rraftigleit ber Ordination fo wesentlich bedingenben Ritus, bag fie gerade unter allen Umftanben flatt fins ben mußte. Die Papiften unterließen frenlich nicht, in bem Mangel Diefer Erforberniffe ims mer einen Beweis ju finden, daß es Ruor und anbern Dienern ber reformirten Rirche vollig an einem rechtmäßigen Berufe gefehlt babe. Einige hierarchifche Schriftfteller ber englischen Rirche fielen etwas fpater ebenfalls in biefen Ton ein, benn ben ihret ausschweifenben Bes bauptung, daß es absolut nothwendig fen, burch bie Sand eines Bifchofe ordinirt au were

ben, ber feine Gewalt und feine Befugnis bas gu von ben Aposteln felbft vermittelft einer unnne, terbrochenen Succession ableiten tonne, fcheuten fie fich nicht, die Ordinationen aller übrigen reformirten Rirchen, außer ihrer eigenen für unfraftig und nichtig ju erflaren, ja man bat es felbft in unferem erleuchteten Zeitalter ges magt, diefe Lebre wieber aufgumatmen, und Menfchen find aufgestanden, die fich ohne Ers rothen bagn befannt und auch felbst gum theil Die ungereimten, Die illiberalen und entfette lichen Folgen, welche baraus fliegen, in Schut genommen baben. Aber bie erften Bater ber reformirten englischen Rirche waren weit bon einer fo engbergigen und undriftlichen Dentungs. Mrt entfernt. Ohne bas mindefte Bebenten nabe. men fie bie Dienfte von Rnor ans, als er in ber Rolge nach England tam. And mit ben reformirten Theologen auf bem Rontinent uns terbielten fie eine beständige Werbindung, und ertannten fie freudig als Bruder und Gebalfen im Dienfte Gottes und der Rirche; benn fie maren fich ihrer Grundfage ju gut bewußt. und hatten gu viel Gelbft. Gefühl ihres eigenen Charafters, als daß fie den Wephen, bie ein fatho.

tatholisch a papistischer Bischof ertheilt hatte, eine größere Kraft hatten zuschreiben sollen, als einer Ordmation, die von protestantischen Aelatesten verrichtet worden war. So mochte vielateicht auch Knox seiner früheren in der pabstischen Kirche erhaltenen Ordination nicht ganz als len Werth absprechen, wiewohl er es nach den Angaben seiner Gegner würtlich gethen haben soll; es läßt sich jedoch nicht bezweiseln, daß et seinen eigentlichen Beruf zu dem Predigte. Und vorzäglich in dem Auftrage fand, den ihm die Gemeinds zu Str. Andrews so feperlich gegeben hatte.

Sicherlich war es also nicht bloß der Mans gel einiger außeren Formlichteiten ben seiner Anstellung, sondern es waren andere und hos here Betrachtungen, durch welche daben zuerst seinem Geist etwas niedergedrückt wurde. Mit einem ganz andern Auge sah er jest die Bichs digkeit des heiligen Amts als damahls, da die Eeremonie der Priester: Bephe mit ihm vorges nommen wurde. Die Sorge für unsterdliche Seelen, die er mit dem Amte übernehmen und von deren jeder er dem obersten Bischofe Rechens schaft geben sollte — "die Verpflichtung, seis

inen Buborern ben gangen Rath Gottes gu vers "tunbigen, und nichts guruckzuhalten, was fie ,auch noch fo ungerne boren mochten" - bie gange Art gu leben, bie Lepden, bie Berfolguna gen, bas Gefängniß, bie Muswanderung, und ber Martyrer : Tod, worauf fich damable ein Pres biger ber protestantischen Lehre gefaßt machen mußte - bie Doglichteit, unter Diefen Bes brudungen zu erliegen, und "an Glauben und guten Gemiffen Schiffbruch gu lenden" biefe und abuliche Borftellungen fliegen in ber Seele went Rnor auf, und erfallten fie mit Ungft und Bes forgnif. Da er fich enblich überzeugt batte, bag er von Gott bagu bernfen fen, fich in bas Bert einzulaffen, fo beruhigte er fein Gemufb burch Bertrauen auf benjenigen, ber es felbit aber fich genommen hatte "in ber Schwachhelt feiner Rnechte feine Rraft gu beweifen" und faßte mit bem Apoftel ben Entichluß, "fein "Leben felbft nicht gu theuer gu achten, bamit ger den Dienft, ben er bon bem Berrn empfans agen habe, bas Evangelium von der Gnabe "Gottes ju verfundigen, mit Freuben endigen "tonnte." Oft erinnerte er fich auch in ber Rolge mit bochfliebhafter Bewegung an Diefen wichtige ften

fin Schritt feines Lebens, und niemahle fand er Unfache, felbft unter ben harteften Lepben und in ben brackenbijen Bedrangniffen fand er niemahls Urfache ben Entschluß zu bereuen, den er mit fo ernfter Ueberlegung gefaßt hatte.

Ein Ereignig, bas um bie namliche Beit eingetreten war, trug jest auch etwas bain bes, feinem Schwanten fraber ein Enbe in machen, und ihn fcmeller zu ber Unnahme bes an ibn gebrachten Auftrages au bewegen, als er fich wielleicht bagu geneigt gefählt bas ben warbe. Go rein auch Johann Rough in feiner Lebre im Gangen war, fo maren boch feine erworbene gelehrte Reuntmiffe nur mittele . maffig. Mus biefem Umftanb fuchten bie Bentheibiger bes alten Glaubens auf ber Univerfitat mad in ber Abten Bortbeil ju gieben, und bes funbers fehte ihn ein gewiffer Dean John Ane nau, burd bie Einwarfe, bie er ihm machte, und barch bie Gophiffmen und Allegate aus ben Riechenpatern, in Die er ibn baben verwidelte, nicht felten in mertliche Berlegenbeit. Der Benfand von Anor und feiner Reber war allo får ibn oft febr nåtild geworben, benn burch feine größere Bewandtheit in ben Runften

ber lentichen Dielettit unb burch feine vertram dere Befanntfchaft mit, ben Schriften ber Ries denvåter mar es biefem mehrmable gelungen. bie Taufdungen Unnans und bie Brebumer Des Dabfithums in ein bochfbeschamenbes Licht an stellen. So war er auch einmabl bon ihm ben einer offentlichen Diffutation in ber Pfarte Rirche aus allen feinen Bertheibigungs : Linien betausgeschlagen, und gezwungen worben, fich binter bas untragliche Unfeben ber Rirche als in seine lette Schanze zurückunichen, indem er behauptete, bag biefe burch ihre Berbame mung ber lutherischen Lebren alles weitere Streiten barüber unnothig und intonfequent gea Darauf erwiederte Rnor, medit . babe. man ihnen boch erft erlauben muffe, in ber Schrift nach ben Mertmablen umanfes ben, welche die mabre Kirche kenntlich machten. ebe man bas Unfinuen an fie bringe, baf fie Die in Streit gefommenen Fragen icon burch ben Musibruch ber Rirche fur entichieben au halben batten, benn fonft tounte es ja leicht ges fdeben, baf fie anfatt ber unbeflectten Braut Befu Chrifti irgend eine Dure als geiftliche Deutter Slindlings annehmen müßten; Allenige fiens

Attaden unfahrtran fort: - zweiffe ich eben fo wenis ball euro romifche Litche, auf die ibr Die Range Goffunge, ented Siege fetet, in ih: remi jebigen verharbenen Auffand, nichts befferes als die Spnagont bes Tenfels, und ihr Obers baupt', das fich ben Dabft nennt, jener leib. hafte Menich ber Chube ift; pon bem ber Apos flet fpricht, :: als ich zweifte, bag es bie fichtbare Rirche an Rerufatem mar, welche Refum an bad Rreng brachte; ja ich erbiete mich. mundlich ober Achriftlich ben Beweis zu fabren, baf bie romifche Rirche beute au Lage mehr ausgeartet., und bon ber: reinen Lehre ber Apos fiel weiter abgetommen ift, als die jabifche Rieche au ber Beit bes Tobes Jeju von ben Gefenen und Borfdriften Dofes abgewichen mar, Dies mar eine flatte Anllage; aber bas Wolf war vorbereitet, es får moglich ju bale ten, bag fie begrunbet werben tonnte. Giniae Mitglieber ber anwefenben Berfammlung erbos ben fogleich ihre Stimmen, bag fie fich auf bas icanblichfte für betrogen balten mußten, basjenige, mas Knor behauptet habe, water fem amab bestanden barauf, bag er, weil doch nicht alle von ihnen feine Schriften lefen tonns

tonnten, von ber Ranget berab ben von ihm übernommenen Beweis führen follte. Die bils lige Forderung mußte bewilligt werben, ba er ohnehin sein Erbieten nicht zurücknehmen tonnste, daher wurde auch schon ber nachfte Sonnstag dazu unberaumt.

An dem bestimmten Lage erfcbien bann Ruor auf feiner Rangel, in ber Pfarr : Rirche, und fundigte ale ben Tert, über ben er prebigen wollte, die Stelle que ben Weiffagungen-Das niels VII, 24. 25. an. Mach einer Ginleitung. worin er eine allgemeine Ertlarung ber Biffion, Des Propheten gab, von welchem bie vier auf Rinander gefolgten Reiche ber Babulonifchen, Derfifden, Griedifden und Romifden Monars die unter bem Bilbe vier verschiebener Thiere emblematifc worgeftellt murben, zeigte er bann, daß dasjenige, mas in feinem Terte von einem andern aus den Eruminern ber letten Monars die entftandenen Reich geweiffagt fen, auf teine andere als auf die pabsiliche Macht angewandt werben toune. Durch eine Bergleichung ben Barallel . Stellen im Meuen Teffament fahrte er ben Beweis, bag ber in feinem Tert, ermannte Ronig bas namliche Subjett fep, bas in ber Schrift

Bebolft barch bie Beneininngen ? Menfc ber Sande, Antidriff, babulonifde Dure marfirt werbe, bag aber biefe Musbracke in ber Bros pheibu: Sprache feine einzelne Perfon, fonbern eine Gefelicaft von mehreren unter einem gotte lofen Dberhaupt vereinigten Menfchen bezeichnes ten, ober eine Reihe von mehreren auf eines Stelle einander ablofenden Berfonen in fich bes ariffen. Die Bebauptung feibft, baff Dabfithum die antidriftifche Macht fen, fahrte er nad ben bres Daupt= Begiebungen aus, bie tom bas Leben, bie Lebre und bie Berorbunne aen ber Babfie anboten: Er fichilberte bas Manbalbfe Leben ber Babite nach ben Abatfas chen, welche felbft von tatholifchen Schriftfele larn bavon aufbewahrt worben waren, und vers elich ihre Lebes und ihre Borfcbriften mit ber Lehre und ben Berichriften bes Reuen Teffas mente, woben er fich vorgüglich auf bas fo franvant : undbnliche ihrer Rechtfertigungs ; Lobs re! ihrer Borfchriften wegen ber Bevertage; ibrer Raffen : Gefohe und ihret Bebruthe: Bera bote får bie Beiflichen im befonbern einfieff. Mm Schluffe, feines Bortrage erffarte er. Ed bereit . niebem in Gegenmart von Brugen Rabe

dus fichen ber ibm im Werbackt haben grochts daß er die von ihm vorgebrachten Zepanisse aus ber Schriftswaus der Kirchen Geschicht, und aus den Werken der alteren Bater unriche tin angeschiet, ober unrichtig verflanden habe. Unter seinen Inderen befand, sich aber sein ers ker Lehver Mojer, mehrere andere Mitglieder der Universität, der Subprior, der Ablen, und eine große Anzahl pon Chorherren und Bettele polachen perschiedener Orden.

Diefe Brebigt, welche bon Aner mit ber eindringlichen ponnlären Benthlamielt gehalten wurde, bieifburie ben folge fo bekühmt mache te, machte, großes Muffeben, und erregte ben mehreren Menfebeng bie an allen Shanben ber Gefellichaften geborten ; ein febr inufwertfames Rachbenten. Alle ineue Prediger bor ibm bats ten fich bieber . felbff: Wifburt nicht ausgenoms men, blofindagauf befchräntt, einige ber grobes ren Gerthamer bes berrichenben Rirden Gians bens au wiberlegen; Anor bingegen taftete bas Sundament des Bubftthums an, inbem er bas Ganat: feines. Spftems für, ierig, und fchriftmis drie, und ben Pobst felbst tabulich far ben Untichrift extlarte. Des Geracht: von feiner Dres

Brebigt und von ihren Durlungen gelangte auch halb bis gu bem nen s gewählten Bifchafe von St. Anbrems. Damilton bezeugte fogloich bem Sub . Prior Bingem, ber mabrent ber Das fenz bes Bisthums General Dilas wor, fein Erfannen baraber, baf er ben affentlichen Bogs tran fo tenerifder und folfmatifder Lebren ohne Biderfpruch jugelaffen babe; Winram ober, fo gankin er im Bergen von ben refors mirten Meinungen bachte, burfte ben Bint nicht gang unbeachtet laffen, und feste beswes gen eine Berfammlung von gelehrten Dannern pon der Abten und von ber Univenfitat an. bie im Sit. Leonbarbabofe gebalten werben folite, und zu welcher auch Anex und Rough eingelaben wurden.

Wor dieser Persammlung erschienen die zwey Prediger, benen der Sub-Prior nenn aus ihe prediger, benen der Sub-Prior nenn aus ihe ren Predigten ausgezogene Artikel worlegte, des ren befremdendes Aussehen ihn, wie er sagte, bewogen habe, ihnen ihre Ertlätzungen darüber abzussorbern. Ausg fahrte daben für fich und stülle seinen Collegen sehr spitig aber doch noch mit vielen Mäßigung das Mort. Er bezeugte, wie glücklich sie sich schaften, vor einer so ehre würdie

marbligen Befdelbenen und angelebenen Bere fammlung gum Bort gelaffen ju werben, well er aber mit ben gebeimen Gefinnungen Binrams' nicht aubefannt, und nach feinem gangen , Charafter am weiteften bon Berffellung entfernt war, ifo befehmor er biefen, noch ehe er feine Bertheibigung anfieng, bag er boch in einet Sache bon einer folden Wichtigfeit gang aufe richtig gu Wett geben mochte. Das Bolt, fante er, burfe nicht langer getaufcht, ober im Duns Tein gelaffen werben. Wenn er ober fein Coli Bege etwas fcriftwidriges gelehrt batte, fo wanfdten fie nichts bringenber, als bag es ibe ibnen angezeigt werben mochte, wenn aber ber Dripr übergeuft fen, baf basjenige, mas fie gelehrt batten, Wahrheit fen, fo muffe er fich auch auf ber anbern Seite verpflichtet balten, 28 gur Ebre ber Babrheit offentlich gu betens nen, und ihr bie Santtion feines Unfebens gu geben. Binram ermieberte barauf fehr bebachts lich, feine Abficht fer gar nicht, bier als Richter ju fprechen, baber werbe er weber billigen noch verbammen; fondern er habe nur eine freve Unterredung mit Rnor einleiten wollen und werbe fich baber, wenn es ibm nicht aus miber

wiber fen, nur in eine freundliche Difontation mit ibm einlaffen. Dach biefem Gingang nahm erifich einen von ben Anorifchen Gaben befonders jum Beftreiten beraus, nambich bie Bebauptung "bag es ben allem, mas zu bem "Gottesbienft und porguglich an ber Abminiftras \_tion ber Sacramente gebore, erfte und feffeffe "Regel bleibe, ju bemjenigen, was in ber "Schrift baruber vorgeschrieben sep, nichts binmus und nichts bavon ju thun, und baf bie Rirde fein Recht babe, weitere religible Ces gremonien ju erfinden, ober ben vorgeschriebes auen eine felbsterfundene Bebeutung bengules agent"/ Rachbem ber Gubprior Die Disputation Daraber eingeleitet batte, aberließ er es balb einem Bettelmonch, mit Nahmen Arbugfill, fie weiter fortzusegen, und diefer nahm ben Streit mit großem Gelbftvertrauen auf, aber murbe noch balber gezwungen, ibn auf eine bochft fcmablige Art aufzugeben. Unbebachtsamere meife übernahm es ber Dond, bie gettliche Sinfebung aller firdlichen Ceremonien beweisen an wollen, und da er baben von feinem Gega per aus ben Evangelien und Alten ber Apofiel in ibre Spifteln und aus einer Spiftel in bie anbere

andere getrieben wurde, fo fuhr er aulent in ber Bergweiftung mit ber Bebauptung beraus, daß bie Apostel zu ber Zeit, da fie ihre Briefe fdrieben, den beiligen Geift noch nicht gehabt, fondern ibn fpater empfangen, und bann erft bas Geremonien . Befen angeordnet batten. Rnor lachelte über bie von ber Doth eingegebene Austunft: ber Subprior aber rief fogleich ans: "Dater! was fagt ihr ? Gott verhate, baß nes wahr fen, denn fonft batten wir ja gar "teinen Grund mehr far unfern Glauben!" Erfdroden und beschamt facte ber Dend feinen Rebler wieber gut ju machen; et war jes boch fo febr in Bermirrung getommen, bag ibn Anor ben teinem Argument mehr feft bals ten tounte. Alles fette er am Ende auf bas Anfeben ber Rirche aus. Anor bielt ibm utte fonft entgegen, bag bit Rirche feine Autoritat und teine Gewalt habe, gegen die bestimmten Porschriften ber Schrift etwas in Begiebung auf ben Gottesbienft zu verfügen, benn Urbuafill antwortete ibm nur: "Benn ihr bar-"auf befteht, fo laßt ihr uns teine Rirche Doch "erwiederte Anor fartaftifd. sich finde in den Pfalmen eine Rirche ber Ues "beltbå=

"belthater. Diese möget ihr haben, und ohne "das Wort, und gegen das Wort Gottes has "ben. Abenn ihr von dieser Kirche sehn wollt, "so kann ich euch nicht hindern; aber ich will will keiner andern gehören, als zu jener, welche "Ehristum zum hirten hat, welche feine Stimme "hört, und durchaus keine fremde Stimme "hören will." Für das Fegfener waßte der Wond nichts anders anzusähren, als die Austrität Virgis im sechsten Buche der Aleneide, und die gräßlichste seiner Qualen bestehe — sagte er — in einem bösen Weibe.

Gewarnt durch den Ausgang dieser Konfes renz vermieden die Papisten in der Folge jede Disputation, woben sie immer beforgen muß: ten, mehr zu verliehren. Wäre das Schloß von St. Andrews schon in ihrer Gewalt ges wesen, so würden sie diese lästigen Prediger bald zum Schweigen zu bringen gewußt haben, aber so wie die Sachen noch standen, mußte man mit einiger Mäßigung und Schlauheit verfahren. Man verstel baher auf einen nicht übel berechneten Plan, den populären Predigten von Knor und von Rough entgegenzuwürken. Die gelehrtesten Männer von der Abten und von bee Universität wurden aufgeforbert, abwechfelnd jeben Sontag in ber Pfarre Rirche zu prebigen. Dabarch wurden bie reformirten Pres biger an diefen Lagen, wo immer bie größte Angabl von Bubbrern in Die Rirche firomte, son der Rangel ausgeschloffen, und nicht ohne, Grund tounte man baben erwarten, bag bie angefiellten Beiftlichen burch ihren Bleif alle mablig die Buneigung bes Wolfs wieder gewins nen marben. Um allen Auftoß zu vermeiben, und feine Beranlaffung ju Bewegungen ju ges ben, waren fie zugleich angewiesen, teine ber in Streit getommenen Fragen in ihren Drebias ten zu berühren. Anor durchichaute leicht ben Banftlichen Plan, aber er begnunte fich in ben Dredigten, Die er fortbauernd in ben Wochens Tagen hielt, bloß ben QBunfch zu außern. baff fic der Rierus boch eben fo fleißig und eben to thatig auch in andern Begiebungen geinen modte, wo es vielleicht noch nothiger fenn barfte. Bugleich freute er fich, wie er fonte, bag boch Chriftus gepredigt und nichts mehr affentlich gegen bie Babrheit gelehrt murbe: follte aber boch zuweilen etwas biefer Urt por= Tommen, fo bat er bas Wolf, bag es nur fein Urtbeil

Urtheil baraber aufschieben mochte, bis es eine Gelegenheit gehaht haben murbe, auch ibn bars aber au boren.

In Den wenigen Monathen, in benen er gu Oft, Unbrems predigte, maren feine Bemuhuns aen fo folgenreich, baf auffer ber Garnifon in der Restung fehr viele von ben Ginwobnern ber Stadt bem Pabitthum entfagten, und fich auch burch die Theilnahme an der protestantischen Communion bffentlich gu bem protestantischen Glauben befannten. Dies war bas erftemabl. baf bas Sacrament bes Nachtmabls in Schotts land bffentlich auf die reformirte Beife gefevert wurde, benn Bifbart batte es zwar and eine mabl auf Diese Urt, aber nur in ben Dauren ber Beffung, und in ber größten Beimlichfeit turg por feinem Martprer = Tobe ausgetheilt. Die neuen Bebrer, welche bor Anor auftraten, fcbienen fich mit bem Predigen zu begnugen: bie jenigen aber, welche bie neue Lehre von ihnen annahmen, ließen fich boch mit ben Caeramene ten noch von dem alten Rlerus bedienen, und fuchten fich in dem Falle eines Bedarfniffes boche ftens folde Priefter aus, welche ihnen als am wenigften feinblich gefinnt gegen bie Reforman tion

tion befaint waren. Die Freude, welche Angt aber feinen erften Umts : Segen fablte, wurde indeffen febr beträchtlich burch die vielfachen Ben weise verminbert, Die ibm alle Lage von ber im Grunde noch ungebefferten Gemuthe Stele lung feiner Profelpten wortamen, inbem mebe rere von ihnen in ihren Handlungen noch forts bauernd die gange, Robbeit und lingebundenheit verriethen, welche unter Rriege = Leuten, bie fich in einer abnitchen Lage befinden, nur alljuges mein ift. Er hatte von ber Beit an, ba er gu ihrem Prediger gewählt worden war, jebe vor= gefommene Unordnung biefer Art offentlich bes ftraft; ba er ihnen aber burch feine Ermahnuns gen tein Biet fegen tonnte, fo außerte er ib. men eben fo offentlich feine Beforgniffe über einen unglucklichen Ausgang ihrer Unternehs mung, und feine Beiffagungen baraber beffå= tigte nur allzubald der Erfola.

Im Junius 1547, ericbien eine frangbfifche Rlotte, Die eine betrachtliche Angabl Rand : Truppen unter ber Unfahrung von Leo Stroggi an Bord hatte, por Stt. Andrems, um bem Regenten ben ber Ginnahme ber Seftung an belfen. Gie murbe alfo jest von ber Gees 1-2:1

wie

wie von ber Land : Seite eingeschloffen, und be bie erwartete Balfe aus England ausblieb, fo faten fich bie Belagerten nach einem tapfern Biberftand gezwungen, mit bem frangofischen Befehishaber wegen der Uebergabe ju untere Rach ben Bebingungen ber ben at. Bul. gefchloffenen Capitulation follte nicht nur bas Leben after in ber Reftung befinblichen Ders fonen gefcont, fonbern fie follten fammtlich nach Arenfreich transportirt, und wenn fie bort nicht fremwillig in frangofiche Dieufte treten wollten. in jebes anbere Land gebracht werben, bas fie außer Schottland; ju ihrem Aufenthalt mablen wollten. Johann Rough batte bie Beftung noch por bent Anfang ber ganglichen Ginfoliefung verlaffen, und fich nach England begeben. Anor bingegen, ber eben fo wenig erwartete, baf bie Befagung es moglich finben marbe, bie Belas gerung andzuhalten, wollte feinen Poften nicht verlaffen, und entschloß fich, alle Gefahren mit feinen Brubern gu theilen. Er murbe baber auch mit ben übrigen an Borb ber Blotte ges brucht, welche in wenigen Tagen nach Frants reich guruckfehrte, und nach ihrer Untunft in Recamp bie Seine hinauf feegelte, und bor

Monest ankerte. Hier wurde aber die mit ihnen geschlossene Rapitulation gebrochen, indem man see auf Anstisten des Pabsis und des schottischen Klerus als Kriegsgefangene behandelte. Die angesehenern unter den darunter besindlichen Ebellenten sperrte man in die Gefängnisse von Mouen, Cherburg und Brest ein. Knor mit dinigen andern sourde auf die Galeeren get bracht, und hier mußte er, in Ketten geschlass gen, nicht nur alles Harte einer gewöhnlichen Gefangenschaft, sondern auch alles Unwürdigt der Behandlung ertragen, zu der sich der Papist gewöhnlich gegen den vermeinten Keizer bens pflichtet halt.

Won Rouen seegelten sie nach Rantes, und lagen ben ganzen folgenden Winter auf der Loire. Ueberredung, Drohungen und Gewalt wurden abwechselnd angewandt, um die Gefam genen zum Abfall von ihrem Glauben, oder auch nur zu einer scheinbaren äußeren Theile nahme an dem katholischen Gottesdienst zu bes wegen; aber so groß war ihr Abscheu vor dem abgetrischen dieses Dienstes, daß auch nicht eine einzige Person von der ganzen zu Wasser und zu Landt vertheilten Gesellschaft dazu gebracht mers den

den tonnte, bas fcwachfte Beiden bon einer mur erheuchelten Theilnahme baron ju geben. So lange bie Befanquis Schiffe auf ber Loire lagen, murbe febr oft am Bord ober am Ufer im Bevienn ber Gefangenen Deffe gelefen, ober bas Salve Regine gefungen. Bep folden Beranlaffungen wurden fie gewohnlich ans bem Schiffs , Raume beraufgebracht, und mit ben harteften Difhanblungen bebroht, weun fie fic weigern warben, bie gewohnlichen Beichen von Chrfurcht baben ju außern; anfatt beffen be-Dedten fie jebesmahl, wenn ber Gottesbienft auffeng, ihre Sanpter. Anor bot uns in feis ner Geschichte einen tomischen Borfall aufbemabrt, ber ben einer folden Belegenheit einmahl wortam, und es ift febr mabricheinlich, bag er felbit baben die Saupt = Rolle fpielte, wiewohl er es nicht bestimmt ju fagen fur gut fanb. Ein feines Gemabibe ber beiligen Jungfran murbe eines Tages in die Galeere gebracht, unb einer ber Schottifden Gefangenen aufgeforbert. es au fuffen. Da er fich mit ber Mengerung weigerte, bag er fich mobl baten warbe, ein foledes verfluchtes Gogenbild ju berabren, fo Rief ibm einer ber Offiziere bas Bild mit rober Bruta=

Bentalität in bas Geficht, und flecte es ihm gewaltsam zwischen bie Hände. Er hielt es dann würklich fest, aber denutte die Gelegendeit, um es in den Fluß zu werfen, indem er daben ausrief: "Laß seben, ob sich unsere liebe Frau retten tann! Sie ist leicht genug um schwimmen zu lernen!" Die Offiziere retteten auch ihre Göttin nur mit Mube aus den Welsten, und die Gesangenen blieben nun eine ges raume Zeit mit ahnlichen ärgerlichen Zumuthungen verschont.

Im Sommer des J. 1548. Whrten die Gas
leeren, in denen sie eingeschlossen waren, nach
Schottland zurück, wo sie eine geranme Zeit
an der dilichen Kuste auf englische Schiffe trenza
ten. Auf die Gesundheit von Anor sieng jest
die Harte seiner Gefangenschaft höchst nachtheis
lig zu wurden an, denn er wurde von einem so
heftigen Fieber befallen, daß man allgemein ime Schiffe an seinem Leben verzweiselte. Dennoch
blieb selbst in diesem Justand die Starte seines
Geistes ungebrochen, ja er richtete selbst noch
seine Mitgefangene durch Hossnungen auf, die
er ihnen wegen ihrer Befrepung gab. Auf ihrer
ängstlich muthlose Fragen, die freplich in ihrer
ängstlich muthlose Fragen, die freplich in ihrer

Lage netürlich nenng waren: ob er glaube, bas fie jemable ihre Frenheit wieder erhalten ware den? mar feine gleichformige Antwort immen biefe: Gott wird um feiner Chre willen noch in biefem Leben erretten! Wahrend fie am ber Rufte amifden Dunbee und Sit. Anbrems lagen, zeigte ihm einmehl Sir James Balfont, ber in bem namlichen Schiffe mit ihm gefangen war, bie Thurm : Spigen von Stt. Andrews mit der Frage: ob ibm ber Ort befonnt fep. "Ja - antwortete ber frante, abgegehrte Ges .. fangene - ich tenne ibn wohl, benn ich febe "ben Thurm ber Rirche, in welcher mir Gott Buerf gu feiner Chre ben Dund gum bffentlie "den Sprechen geoffnet bat, und ich bin auch, nfo fdwach ich jest fdeinen mag, fest überzeugt, "baf ich nicht eber fterben werbe, bis meine Bunge feinen gottlichen Rahmen in ber namlie "den Rirde wieber verhertlicht bat." auffallende Meuferung wiederholte Gir James mehrmable vor mehreren Bengen mehrere Jahre fraber, als Rnor wieber nach Schottland gus ractom, alfo unter Umftanben, unter benen es gewiß nicht leicht fenn tonnte an bie Erfallung ber barin liegenben Beiffagung zu glauben.

Dan barf jeboch nicht annehmen, baf fic Diefe Rube und Erbebung bes Geiftes mabrend ber gangen Beit feiner Gefangenschaft beftanbig ben ihm gleich blieb: Oft glaubte er auch in feinen Banden und ben bem Spotte feiner Beinbe teine Musficht ju feiner Befrepung mehr an erblicken, und fühlte bann die gange Ungft ber verzagten Muthlofigfeit, bie ber tonigliche Pfalmift aus feiner eigenen Erfahrung fo pas thetifch beschrieb. In Diesen Augenhlicken hatte er oft genug jenen Rampf in feinem Gemuthe gu befteben, von bem gewiß tein guter Menfc gang fren bleibt, der aber durch forverliche Lens Den unfäglich erschwert wird. Doch fo balb er mur in einem folden Doment gu bem nie feb= Ienben Sulfe : Mittel aller Bebrangten , gu bem Gebet, feine Buflucht nahm, fo fühlte er fic auch balb von allen feinen Beforgniffen befrept, und fein Bertrauen auf die Borfehung und auf Die Berheifungen bes Gottes, bem er biente. erhob fic bis ju ber Buverficht und Freude ber Die anschaulichfte und genaueffe Doffnung. Renntnig von dem Buftand feines Gemuthes in Diefem Beitraum bekommt man aus einem jest felten dewordenen Werte bom Gebet, bas er in

Der Folge fchried, und faft gang aus feinen Erfahrungen beraud fchrieb.

In feinen fieberfreven Stunden verfafte au noch in feiner Gefangenfchaft einen foriftlichen Anffat, ber ein Betenntniß feines Glaubens, einen furgen Innbegriff besjenigen, mas er au Sft. Andrews gepredigt batte, und noch eine Defondere Rachricht von bemienigen enthielt, was bey ber Difputation im Stt. Leonhards . Sofe porgefallen war. Er fand Mittel, Diefen Aufo fat in bir Banbe feiner Befannten in Schotte land zu bringen, und noch eine fehr ernfthafte Ermahnung baju, worin er fie auf bas bringenofte aufforderte, ben bem Glauben, ben fie einmahl betannt hatten, bestäudig ju verharren, mas fie auch fur Berfolgungen besbalb zu lepe ben baben mochten; auf biefe Schrift aber beaog er fich felbft in ber Folge' in feiner Bers theidigung, die er an den Bifchof von Durham richtete. "Riemand - fagte er barin - barf aglauben, baß ich jest blog beswegen meinen Slauben fo frey und tubn betenne, weil ich "mich in bem Abnigreich England befinde. Reint-"biefen Berbacht bat Gott felbft von mir genoms .men, benn ba mein Rorper in ben harteften .. Banben

Banben lag, und ich mich in ber Mitte ber "graufamften Thrannen befand, fo bat es feine Mnade und Gute fo gefügt, bag meine Sanb soon bem Glauben meines Bergens ein fcriftlie ... des Zeugnif ablegen, und ein ftarferes ables men tonnte, als jemable noch meine Bunge Ben aller Strenge ibret ausgesprochen bat." Befangenschaft fanden auch bie von einander abgefonderten Gefangenen von Beit ju Beit Dits tel, fich gegenseitige Bittheilungen gu machen. Co hatte Beinrich Balnaves von Sallbill mabe rend feiner Gefangenicaft eine Schrift "bon ber Mechtfertigung und von den Werten und bem Berhalten bes gerechtfertigten Menfchen verfaft. und fie in die Sande von Ruor ju bringen ges wufit, nachbem biefer von ber ichottifchen Raffe wieber nach Rranfreich gefommen war. Schrift erhielt feinen Bepfall in der Maage, daß er fie felbst in Rapitel eintheilte, Rand - Unmertangen mit einem turgen Innbegriff ihres Inhalts hinzufügte, und eine empfehlende Queignung an ihre Braber in Schottland porane Tente, weil die Schrift feiner Abficht nach ben ber nachften gunftigen Gelegenheit jum Drucke beforbert und unter ihnen verbreitet werben follte.

folke. Einige Auszüge aus biefer Juciguing mögen ben frommen helbengeift, ber den schottisschen Reformator in der Zeit "da sein Zuß in Eisen lag" beseelte, ungleich ledendiger erkennen lassen, als irgend eine Beschreibung es thun bunte; daber mögen um so mehr einige hier aus zebracht werden, je seltener die Schrift geworden ist.

Die Aufschrift ber Bueignung lautet folgens bermaafien: Johann Aupr, ber gebundene Anecht Itfu Chrifti, feinen geliebteften Brudern von ber Bemeinde in bem Schloffe ju Stt. Andrews und allen Befennern des mabren Evangeliums Chrifti Gnabe, Erbatmen und Friede von Gott bem Bater mit bem beftanbigen Trofte bes beis ligen Geiftes. Rachbem er an mehreren Benfpielen von Joseph, Moses, Daniel und ben erften Christen guerft gezeigt bat, wie guweilen Berabe burch bie Flucht und bas Elend frommer Manner, welche burch Tprannep aus ihrem Was terlande verjagt wurden, ber Dabme Gottes berberrlicht und die Sache der Religion gefbes bert worden fen, fo fabrt er mit ber folgenben Benbung fort! "Eben bies foll und wird auch nunfehlbar der Erfolg ben unferer auten Sache "offen»

poffenbar matben. Die Abficbien Catans atens "gen ben unferer Berfolgung fichtbar dahin, eine mabl ju verbindern, daß ber beilfame Binb "bes Evangeliums nicht mehr in ben Gegenben. wo wir wohnten und lebten; wehen follte; sund bann und felbft burch torperliche Lenben "und weltliche Unfechtungen fo tief niebergubrule "ten, bag es une unmöglich werben follte, weis stere Kortidritte in der Erfenntnif ber Bahre "beit burch geiftliche Studien gu machen. Aber "burch die große Gnade und unendliche Gute Bottes unferes Baters fallen alle biefe feine "Unschläge vereitelt und junichte werben; benn "ibm und feinen verworfenen Gliedern gum Trota "foll boch bas Evangelium (o herr! ich fage "bies im Bertrauen auf beine heilige Werheis "Bung!) in jenen Gegenben noch offentlich ver-"funbigt merben, und wie unfer gnabiger Das ater mitten unter biefen wilben Sturmen und ngegen aller Menfchen Erwartung bennoch eis mige rubige Augenblicke uns verlieben bat amag bies Bert bezeugen, bas mir, ba ich Bouen in ber Galeere, Notre Dame ges .nannt, in Gifen lag, und von einer fcweren "Rrantheit außerff gefdmacht mar, burch einen "verebre

Southrien Bruber Dr. Seinrich Balnabes ben "Dallbill jugefandt murbe, ber fich gegenmare stig auch noch in bem alten Schloffe ju Rouen sals Gefangener befinbet. Dies Bort babe ich sign meiner großen Starlung und Berubigung Saelefen - und num mit Borwiffen .und nach .. bem Rathe .bes Berfaffere .mrt Anmertungen sbegleitet, nicht fo mohl; um es zu erlautern, Befenntuif aber bie Lebre Soon ber Rechtfertigung mit bem Belenntnis wineines theuren und treuen Benbers in vereis umigen. Und nun bitte ich euch, geliebte Bras aber! genauf nachanfeben, ob: mir, jest irgenb Letwas abifuguen, ober auch nur verbergen mund verftecten, was wir fouft gu irgend einer 3.Beit aber biefen boben Artifel befannt baben. "Bir find jest nicht mehr burch bie Mauern son Sit; Unbreme gefichert, und Binnen nun aunfere Beinde beichamen, Die und gumeilen g,bormarfen, wenn wir nicht hinter unfern Balo ...len maren, fo murben wir nicht fo fühnlich ...fprechen. Gelobet fen ber Berr, beffen unende aliche Gate und Beisheit bie Beraulaffung gu wiefer Delaumbung von uns genommen, und "mgleich in Anfehung unferer gezeigt bet, baß "bie 9.

mbie alte Schlange nur noch bie Dacht bat, in sidie Berfen zu ftechen, bies beift, bas Bleifch' sau franten und angutaften, aber nicht ben Beift bon feiner fanbbaften Unbanglichteit an ... Islum Chriftum und von bem bffentlichen De Lenntnif feines Borte abzubringen. Ja, ge-Libriefen feuft ba, emiger Bater! ber bu uns mallein burch beine Gnabe bis auf biefen Tag Lerbalten, und es eingeleitet baft, daß das "Betenntwiß unferes Glaubens, bas wir immer Benfchen ablegen ju thunen wunfche sten, jett burch blefe Schrift and weiter in "ber Belt berumtemmen tann. " Robre fott, o "Derr! und verlephe, baf fo wie es jest burcha "Reber und Dinte von und abgelegt worden ift. ses balb auch mit Mund und Bunge in beiner .. Bemeinbe bon uns abgelegt werben tonn."

Die Gefangenen zu Mont. Stt. Michet hate ten um biese Zeit ein Gutachten von Anox daze aber verlangt, ob sie wohl mit gutem Gewissen es wagen durften, sich selbst durch Erbrechung ihres Gefängnisses in Frenheit zu setzen? denn einige von ihnen hatten den Versuch aus dem Grunde bedenklich gefunden, weil er ihre Brüdder, die in der Gefangenschaft blieben, der Gefahr Sefahr einer harteren Behanding ausfrijen wurde. Er antwettete baranf, buf fie feiner Weinung nath nicht notbig batten, fich burch Die Mactficht auf biefen Umftand von theem Dore Saben abbringen ju laffen, fonbern ohne Ber-Leting iftes Gewiffens von biefem Mittel In der Erlangung ibeer Brevbeit Gebrauch machen Darften, wein to nur obne Blutvergiefen ges fcheben Binte; benn bite - erliftete er warbe und tonnte er niemable får Recht balten, Dag ein Denfc feine Frenheit burd Blut ertaus fen burfte. Der Berfuch murbe barauf murtlich bon ihnen gemacht, und gelang nach ber Ergalis lung von Anor gladlich, "ofine bag baben ein mem Menfchen ein Lepb gefcab, ober etwas "bon ben Gachen, bie bem Ronige, bem Saupts "mann, obet bem Saufe geborten, berabrt ..wurbe."

Endlich erlangte er selbst auch nach einer harten und verdruftvollen Gefangenschaft von neunzehn Monathen seine Frenheit. Dies ges schah im Februar des I. 1549. nach dem neuen Ralender; aber es läßt sich nicht mit Gewissteit bestimmen, auf welche Art und burch welche Mittel er befreyt wurde. Nach einer — jedoch sehr

febr meifelhaften und nerbathtigen Mochricht, murbe bie Galcerg, morin er fich als Gefanger mer, befand, ipput einem englischen Schiffe im Ranole genommen. Dach anbern Angaben murs be er, auf einen Befehl bes frangbfifchen Sofes in Frenheit gefest, weil es ben einer angefiells den Untersuchung an ben Tag, gelommen mardaß pr weben an der Ermordung bes Carbinals. noch an ben fonftigen Werbrechen, bie man ben Bertheibigern bes Schloffes von St. Unbrems gur Laft legte, Antheil gehabt habe. Undere wollten wiffen, bag feine Freunde feine Befrepung erlauft hatten, benn ba er ihrer Soffe gung nach bon ber Borfebung ju ber Ausfühe rung irgend eines großen Werles bestimmt mar, fo war es ihnen fehr angelegen barum gu thun, - ihr burch ihre Dagwischenkunft ju ber Ginleitung ihrer Plane mit ihm zu belfen. Dochfe mabricheinlich ift es aber in jebem Rall, bag feine Befrepung am meiften burch bie neue Gleichgaltigfeit erleichtert wurde, womit ber frangofifche Sof ibn und feine Mitgefangenen betrachtete, benn fobalb er einmahl bie Buftime mung des Parlaments zu der heprath der Kouis gin Marie mit bem Dauphin ausgewurft,

und die Person von biefer felbst in seine Ges walt bekommen hatte, so hatte er tein Insteresse und fahlte auch keine Reigung mehr, sich selbst als Werkzeug der Rache von dem schottischen Rierus brauchen zu lassen.

## Dritte Periode.

Com J. 1549. in welchem Anox feine Frenheit wied ber ethielt, bis gum J. 1554. in welchem er England verlaffen mußte.

Sobald fich Knor in Frenheit sah, begab er sich sogleich nach England. Die Umstände, welche ihm vorher einen beständigen Aufenthalt in diesem Königreiche bedenklich gemacht hatten, waren jest großentheils weggefallen. Heinrich VIII. war im I. 1547. gestorben, und der Erzsbischof Cranmer hatte sich mit großem Eiser für die Beförderung der Reformation verwandt, sobald er nur von dem harten Zwange befrept war, unter welchem ihn sein launischer und tyrannischer Gebieter gehalten hatte. Mit redelichem

lichem Ernft murbe er baben bon ben Dannern unterflügt, welche bas Ronigreich mahrend ber Minderjahrigfeit Ebuards VI. regierten, aber ben bem ichwierigen und ine Große gebenben Unternehmen fühlte er fich fehr burch den Mons gel firchlicher Mitarbeiter und Gehalfen aufges Biewohl fich die meiften Bischofe in bie burch ein boberes Unfeben eingeführten Ders anberungen gefügt hatten, fo blieben fie boch im Bergen ber alten Religion jugethan, Durchfreugten insgeheim bie Maagregeln ibres Primaten, anftatt fie ju unterftugen. Der gros Bere Theil bes unteren Klerus mar eben fo mes nig fabig als geneigt, bas Bolt gu unterrichten, beffen religible Unwiffenheit in einigen Gegens ben bes Landes bis jum unglaublichen geftiegen, und in beffen Gemuth ber fraffefte Aberglaube. faft unaubreigbar eingewurzelt mar. Dies Ue-. bel, bas überall in ber fatholifchen Rirche gleichmäßig fatt fanb, war hier nicht nur gar nicht verbeffert, fonbern burch eine fehr verberbe liche ben bem Anfang ber Reformation ergrife fene Daagregel noch betrachtlich vergrößert mors ben. 218 Beinrich die Rloffer in England aufe bob und ibre Gintaufte einzog, fo bemilligte er

querft jedem Dand eine lebenslängliche Demo fion, um aber biefe Penfionen bem Schape ju erfpahren, verforgte man fie allmählig mit ben Bleineren Memtern und firchlichen Benefizien, welche Die Krone ju vergeben hatte; und bas Benfpiel des Monarchen murde hierin bald auch bon ben Großen nachgeabmt, welche fich in ben Befit von Rlofter's Land ju bringen gewußt hatten. Go tam es, daß jest die meiften ber geringeren firchlichen Dfrunden im Ronigreich in die Sande von unwiffenden und aberglaubie fchen Monden fielen, welche als eine todte Laft auf der englischen Rirche lagen, und die borguglichfte Beranlaffung zu bem ichnellen Rackfall der Nation in bas Pabfithum gaben, ber unter ber folgenden Regierung der Königin Maria so allgemein erfalgte.

Eranmer hatte indeffen bereits einige Anftale ten getroffen, um diesem so viel Unheil dros henden Uebel abzuhelfen. Mit der Genehmizgung des Protestors und des geheimen Raths. hatte er eine Anzahl protestantischer Gelehrten aus Deutschland nach England eingeladen, und die theologischen Lehrstühle auf den Universitästen zu Oxford und Cambridge wurden von ihmt mit

mit Petrus Martyr, Martin Bucer, Paul Ras gius und Emanuel Tremellins befett. war ausnehmend meife Maagregel, benn fie ficherte ber englischen Rirche einen tanftigen Bus wachs von brauchbaren Predigern, die fich in ber Schule fo geschickter Meifter bilben mußten: allein die Moth, worin fie fich befand, war fo bringend, bag fie auch eine gegenwartige Bulfe erforderte. In Ructficht auf biefe fand man es am rathlichften, fo viele in bie reine Lebre eins gewenbte und populare Prediger, ale man be-Tommen tonnte, nicht in besondern Memtern und an einzelnen Dertern anzuftellen, fondern gleichs fam ale Diffionarien in benjenigen Gegenben bes Landes herumauschicken, wo bie Beifilie . den am unwiffenbiten ober am wibrigften gegen die Reformation gefinnt, und die Einwohner am tiefften in ben Aberglauben verfunten maren.

In diefen Umftanden wurden die Dienste, zu denen fich der eifrige Anox erbot, freudig angenommen. Der Ruf, den ihm feine Pres digten im Schloffe zu Stt. Andrews und feine für die reine Lehre erduldete Lepden verschafft hatten, gereichte ihm ben dem englischen Regentschafts-Rath zur hinreichenden Empfehlung, daher baher wurde er bald nach feiner Ankunft in England von London nach Berwick geschickt, um ben nordlichen Strich bes Landes als herumzies hender Prebiger zu bebienen.

Durch diefen Beruf fühlte er fich aber auch felbft in einem boben Grade begluckt, weil et fcon lange nichts fehnlicher gemunscht batte, als in einen folden Burtungs = Kreis zu toms men. Gein Eifer gegen bas Pabsithum und feine Liebe jur Bahrheit mar mabrend feiner . Befangenschaft noch ftarter als porber entflammt worden, und ließ ibn jeht weber Dube noch Beit achten, die er auf ben Unterricht ber ars men Menichen, ju benen er gefandt mar. in verwenden hatte. Beil ihm die Abgotteren bes pabfilichen Cultus mit jebem Tage grauelhafter und Die Lehren bes Pabstthums immer verdamme licher erschienen, fo griff er fie in feinen Dres bigten mit immer größerer Deftigfeit an, unb. lieft es fich eben fo viel Unftrengung toften, um feine Buborer von der Beobachtung des einen und von bem Glauben an die andern abzubrins gen, als wenn er fie, um ihr Leben zu retten, aus ben Rlammen eines brennenben Saufes ober aus bem Wirbel einer verschlingenben Baffer= Kluth

Sidth butte berausreisen muffen. Auch weren feine Bemühungen nicht fruchtlos. Wahrend feines zwepjährigen Aufenthalts in Berwick wurden fehr viele burch feinen Dienst der Uns wissenheit und den Irrthamern des Pabsithums entriffen, ja selbst unter den Goldaten der Eara wison, die vorher wegen ihrer zügellosen und roben Wildheit im schlimmsten Rufe gestanden waren, wurde eine mit ihnen vorgegangene Werwandlung ins bessere aus mehreren Zeichen bemerkbar.

Diefer Erfolg ber Arbeiten eines protestantis schen Predigers und die Popularität; welche sie ihm verschaften, erfüste ben Klerus der Proping mit dem außersten Berdruß; denn dieser bestand fast aus lauter wäthenden Papisten, die von dem Bischose der Didces beganstigt wurden: Konstal, Bischos von Durham, gehörte wie sein: Freund Sir Thomas More, unter die Mene schen, deren Charatter sich nur äußerst schwehr mit treffender Wahrheit auffassen und bescheeis den läßt, weil genz entgegengesehte Eigenschafe ten darin gemischt, oder ineinander verstoffen sind. Er übertraff alle seine Mitbestder an ges schmackvoller Gelehrsemsteit, aber war daben em

Marter Bertheibigen ber Bigotterie und bis. Aberglaubens. In feinem Pripatleben zeigte er durchans jene Mäßigung und Anmuth ber Site ten, welche fich ber burch liberale Stubien gebilbete Geift gewohnlich ju eigen macht; in feie nem öffentlichen unterftatte er alle Maafregeln einer Regierung, welche fich burch eine Reihe ber emporenbften Graufamteiten bes allgemeinen Abideus murdig machte. Er batte für die rucke fictlofe Gewiffenhaftigfeit Rubm - verbienen mos gen, womit er im Porlament gegen Meinungen Rimmte, die er fur verberblich bielt, aber wer tann ihm diefe ben ber gabmen Nachgiebigteit und ben ber fich nach allen Rucksichten fchmies . genben Tugfamfeit noch gufdreiben, moburch er' fich unter allen ben Beranderungen, bie man in brep auf einander folgenden Regierungen in bem Religione : Buftand anbrachte, in feiner Stelle an erhalten mußte. Er hatte nur menig Hufe mertfamteit auf die theologischen Biffenschaften aewandt, und die Streitfragen, Die man in Bewegung gebracht batte, waren ibm bochfie wabricbeinlich febr gleichgultig, weil er aber qu einer Beit lebte, in welcher jebermann Parthey nehmen mußte, fo entschied er fich fur die Deis nuns

ningen, welche schon feit langem ber die allges meineren, und zugleich ber Dacht und bem Glange bes geiftlichen Stanbes am gunftigften waren. Alls ob es ibm angfilich barum ju thun mare, bie Schwachheit wieder aut ju machen, womit er unter Beineich VIII. ju ben Daagres geln geftimmt batte, burch welche ber Bruch swifden England und dem remifden Etubl guerft berbengeführt marben mar, fette er fic iest im Parlament allen weiteren Beranbernne gen entgegen. Die Opposition facte feinen Els fer immer mehr au, und fo wurde er gulest eie ner ber ruftigffen Bertheidiger ber papiftifchen . Lebren, beng er fcrieb ein neues Buch gu Des bauptung ber Brobt : Bermandlungs : Lebre, in welchem, nach bem Urtheil bes Bifchofs Bnr. pet, ber lateinische Stil viel reiner mar als ber theologische Inbalt.

Bey diesem Charakter und in dieser Stellung mußte Tonffal alles, was Anox vornahm, im höchsten Grade ärgerlich finden, denn der schots kische Prediger gieng ja nur darauf aus, alles mugustärzen, was der Bischof aufrecht erhalten wöllte. Weil er jedoch miter der Autorität des Procesitives und des Regentschafts anaths handelte, so durfte

burfte ihm das Predigen nicht gerade zu inhia birt werben, aber besto geneigter war der Bis schof, alle Denunciationen anzunehmen, die von dem Klerus gegen ihn eingebracht wurden, und als unter andern auch die Anklage wider ihn eine kam, daß er in einer seiner Predigten die Dara bringung des Meszelpefers im Sakrament als eine förmliche Abgötteren beschrieben habe, so kitirte ihn der Bischof nach Newcastle, und setze einen Tag an, an welchen er sich öffentlich dess hab verantworten sollte.

Bier, führte nun aber auch Anor vor einer ben 4. April 1550. veranstalteten febr ansehnlie den Berfammlung, in welcher anfer bem Bie foof von Durham und ben gelehrten Ditglies bern feines Domtapitels auch einige Glieber bes Regentschafts = Rathe gegenwartig maren, auf eine febr meifterhafte Urt bie Bertheidigung Teis ner Lebre. In einem Schicklichen Eingang machte er fie zuerft mit ber Beranlaffung und ber Abficht feiner Erscheinung in ihrer Mitte Des tannt, warnte fie bann mit bringenbem Ernfi. bag fie fich nicht voraus burch ben nur ju mache tigen Ginfluß religibfer Erzichungs und Gawobnbeite = Vorurtheile gegen , ibn veinnehmen laffen

inffen mochte, und gieng bavon zu ber Darfiels. lung ber Lehre felbft aber, Die er zu vertheibis gen batte. Ben biefer nahm er auf die Bes fcaffenbeit feiner Buborer, unter benen febr viele Laven mit Gelehrten gemifcht maren, eine bochft bedachtsame Rudficht. Rur die erften brachte er feine Grunde in ber fculgerechten lyllogistischen Form vor, aber erlauterte fie Dann mit einer Rlarheit, welche felbft fur bas Baffungs = Dermogen feiner ungebildetften Bubos rer berechnet mar. In ber Wahl ber Saupte Puntte, auf die er feine Bertheidigung baute, verrieth fich bingegen die gange charafteriftifche Rubnheit feiner gewöhnlichen Dent's und Sand. Iunas = Beife. Gin bedachtlicherer und furchtfax merer Rampfer murbe fich barauf befchrantt haben. Die unter dem Bolt berrichenben fraffen Begriffe von bem Werth und ber Bartfamteit bes Deg = Opfere angutaften, und daben noch Die iconblichen Runfte ju rugen, welche von Beit ju Beit von ben Prieftern angewandt mur-Den, um den Deffen = Sandel eintraglicher und geminnteider fur fich ju machen. Anor binges den fand es unter feiner Barbe, fic ben bies fen ichmachen und icon halb gertrammerten Mugens

Muffenwerten aufzuhalten, fondern griff bie Grund = Pfeiler an, auf benen bas gange Ges baube bes Aberglaubens beruhte. Er übernahm es ben Beweis ju fahren, bag bie Deffe in: ihrer noch am wenigken entftellten und von allen baben angebrachten Unbangfeln befrepten Ges falt ein formlicher Gogenbienft fen, burch ben man bas einfache Gaframent bes Rachtmable perdrangt, und ber Perfon und dem Opfer Chrifti einen Theif der ihnen allein gebuhrenden Ehre entzogen babe. Die Baffen, von benen et abmedfelnb baben Gebrauch machte, inbem er nach der Maxime handelte: Spahre feine Pfeis le! maren bae Unfeben ber Schrift, unbeants wortliche Bernunft = Schluffe, ernfte Rugen, und ftedende Gronie. In bem Berfolge feiner Bertheidigung erlaubte er fich auch zuweilen ben ichergenben Spott, ju bem man fich burch Die Albernheiten bes pabstlichen Aberglaubens oft ben bem tiefften Gindruck von feiner verderbe lichen Tenbeng fo unwiderftehlich gereitt fahlt. Dor bem Schluffe feines Bortrage erbot er fich endlich noch, die Falfchheit gewiffer Lehren, Die er am letten Sontag in eben ber Rirche, in welcher bie Berfammlung gehalten murbe, von

der Ranzel berab gebort habe, diffentlich zu bes weisen; nur halte er es, sagte er, far seine Pflicht, vorher noch dem Prediger dassenige vorzulegen, was er von seiner Predigt ausges zeichnet habe, und sich seine Erklarung darüber zu erhitten, ob er das ausgezeichnete auch für das seinige erkenne? denn seine Abslicht geht nicht dahin, ihn durch eine Entstellung und Misbeutung seine Bortrage, oder durch ein verfängliches Aushaschen von einzelnen Neuser rungen, die ihm unbedachtsam entsallen seyn möchten, in Verlegenheit zu setzen, sondern nur die Wahrheit zu vertheidigen, und seine Juhörer vor seelenverderblichen Irrthamern zu warnen.

Diese Bertheidigung machte ben Nahmen von Knox vollends in dem ganzen nördlichen Theile des Reichs bekannt, indem sie zugleich den Bischof und seine gelehrte Gehalfen völlig zum Schweigen brachte. Er fuhr daher ungesstört in den übrigen Monathen dieses Jahres fort, noch in Berwick zu predigen, die er im folgenden nach Newcastle in einen größeren Würkungs Kreis versest wurde. Im Decoms der des J. 1551, wurde er von dem geheimen Regentschafts Rath zu einem der ordentlichen

Caplana des Ronigs ernannt, ohne daß sich jestoch feine bisherige Bestimmung baben anderte. Es wurde nehmlich bestimmt, daß zwar der Ronig sechs ordentliche Caplane haben, von diesen aber nur zwen am Hofe sich aushalten, und die vier andern abwechselnd in den Prodingen herumreisen sollten, um den der fast allegemeinen Untauglichkeit des regulären und seinigermassen zu Harus dem Wolfe wenigstens einigermassen zu Hufe zu konunen. Dazu wurden Best und Harle, Perne und Grindal, Bradford und Knox als die anerkannt eifrigsten und genbtesten Prediger ausgesucht, und jedem ein jahrlicher Gehalt von 40 Pfund ausgesetzt.

In dem Laufe dieses Jahrs wurde Knox auch wegen ber in der englischen Kirche zu gebrauschenden Agenden (wegen des Buchs of Common Prayer) zu Rath gezogen, mit deren Werbefferung man sich beschäftigte. Es ist wahrscheinlich, daß man ihn aus dieser Weranstaffung auf eine kurze Zeit nach London kommen ließ; wiewohl aber die Personen, welche das mahls die kirchlichen Angelegenheiten im Khinigreich leiteten, nicht geneigt waren, oder es noch nicht räthlich fanden, jene totale Resonn

einzufabren, welche er für nothig hielt, um ben Cultus ber englischen Rirche bem reinem Schrift : Ibeal gemaß gu machen,? fo' blieben bed feine beshalb gemachten Borftellungen nicht gang unbeachtet. Er batte Ginfing genng, um eine wichtige Beränderung in ber Rachtmahle-Liturgie burchzuseten, woburch ber Begeiff von diner leiblichen Gegenwart Chrifti in bem Cacrament' vollig ausgeschloffen, und bas Dolt wenigstens einigermaßen von ber Anbetung ber Bufferen Beichen abgebracht murbe, an melder 68 fonft fo leicht batte bangen bleiben tonnen. ba man bie Gewohnheit, bas' Sacrament Inies end gu empfangen, auch jest noch beibehielt. Roch in einer feiner fpatheren Schriften, in Seiner "Ermahnung an die Betenner ber Bahr-"beit in England" (pricht er mit großer Bufries benbeit von Diefen Werbefferungen. "So - fagt ..er - gab Gott bem Parlament Duth und .. Ertenntnif, bag es ben "rund befchnittenen ". Gott" wegnahm, ber bas größte Beiligthum ber .. Daviften ausmachte, und gewöhnliches Brobt -an bem Tifche bes Deren ju gebrauchen befabl. -wodurch ber größte Theil ber aberglaubischen .. Abgotteren, blog mit Ausnahme bes Anicens

mbor bem Altare, weggenommen wurde, welche sopeher bie achte Chriffus : Religion entfiellt "hatte.": Defto großer mar aber auch dafar ber Merger, ben bie Dabfiler über biefe Menberuna gen empfanden. In einer Disputation mit-Latimer, melche nach ber Thron Befteigung ber Ronigin Marin ftatt fant, auferte fich noch De Befton mit der größten Bitterleit aber ben Einfluß von Knor, bem man daben fo biel nachs gegeben babe. . Ein berlaufener Schotte, fante mer, hat und die Unbetung und Die Werebrung "Chrifti in bem Gacrament genommen, benn Bolof durch ihn ift biefe Reteren in unfer Com. munion : Buch gebracht worden. Ca viel galt ben und bas Unfeben biefes Mannes gu jener "Beit." Burflich galt es aber fo viel, ban Rnox in dem folgenden Jahre auch noch au ber Revision augegogen, murbe, die man mit ben Religions : Artifeln, ober mit bem Saupt-Symbol ber englischen Rirche vornahm, ebe man ihnen von bem Parlament bie Sonttion eines Gefetes geben lief.

Wahrend feines Aufenthalts zu Berwick mar Anor mit einem jungen Frauenzimmer, Dis Margareth Bowes in Belanntschaft getommen,

die in der Folge feine Gattin wurde. Sie fammte aus einer febr geachteten Samilie, und war nabe mit Gir Robert Bowes verwandt, ber an bem hofe Beinrichs VIII. und feines Sohnes Eduard febr ausgezeichnet murbe. Anox hatte biefem jungen grauenzimmer, noch ebe en Bermid berließ, feine formliche Antrage gee mecht, und fie waren gunftig bon ihr aufgee nommen worden. Buch ihre Mutter hatte ihre frendige Buftimmung ju ber Werbindung geges ben; megen irgend einer Urfache aber, mabra fcheinlich wegen ber bermutheten Bermeigerung ber våterlichen Ginwilligung fanben fie es ber Rlugbeit gemaß, bie Bollgiebung ber Deprath noch langer aufzuschieben. Beil jeboch Anor ein formliches Che : Derfprechen ausgeffellt batte, fo bielt er fich fcon bon biefem Mugenblick an får unauflöglich gebunden, daber nannte er auch jett fcon Diftrif Bowes in ben Briefen. Die er an fie richtete, immer nur Mutter, und fic ibren Cobn.

Dhue dem gerechten Ruhme der murdigen Blanner etwas zu entziehen, welche fich um biefe Zeit dazu gebrauchen ließen, ben Sage enen der evengelischen Wahrheit in England

duszuftreuen, tunn man boch mit Recht bes haupten, bag ibr icottifder Gebuffe teinem Don ihnen an Gifer und Thutigfeit in ber Bes arbeitung bes Relbes, bas ibm angewiesen wars nachftanb. Gine gebeime Ahnung feines Geiftes fibien ihm franzeitig gefagt gu haben, bag bie golbene Gelegenheit, wovon er fest Gebrauch machen tonnte, nicht lange fo gunftig bleiben, weil "bie Racht, wo man nicht mehr wurfen Tann, balb wieber eintreten wurde", baber taufte er jeden Augenblick feiner Beit augftlich aus! und mar im Studiren und im Lebren gleich uns ermubet. Aufer feinen orbentlichen Countages Arbeiten prebigte er regelmäßig auch an ben Bochen Tagen und febr oft jeden Tag in ber ABoche; bon bem übrigen Theite feiner 30t mußte er aber fo viel bem Umgang mit Penfob men wihmen, welche noch befonbere religible Be-Tebrung von ihm verlangten, ale er auf feine Studien verwenden tonnte. Seine Berbienfte blieben aber and von bem Protetter ind ben Regentidafte : Rathen nicht ungefcatt, welche ibm mehrere Beweife ibrer Mittung und Rufries Denheit gaben. Gie fdrieben mehrmable fife ibn besonbers an ben Gouverneur und an die Bor:

dornehmsten Sinwohner der Derter seines Bes ziets, um ihn ihrem Schute zu empfehlen. Sie sorgten daschr, daß ihm sein Gehalt regels mäßig ausgezahlt wurde, ja aus Achtung für ihn gaben sie noch im September 1552. seinem Bruder William Anox, einem Kaufmann, ein Patent, wodurch er auf eine bestimmte Zeit die Freyheit erhielt, mit einem Schiffe von hung dert Konnen in jedem englischen Hasen zu handeln.

Doch gerade bassenige, wodurch sich Anox ber Regierung empfahl, zog ihm ben haß ein wer gablieichen und machtigen Patthep in den nördlichen Grafschaften zu, welche unabreisbar an ihrem alten Glauben hangen blieb. Im sochien Grade über den fühnen und glücklichen Gegner dieses Glaubens erbittert, aber auch überzeugt, daß es fruchtlos und selbst gefähre sein wärbe, ihm durch eine Reger-Alage bepa kommen zu wollen, lauerte jest diese Parthey nur eine Gelegenheit ab, irgend etwas anderes aus seinen Reden oder in seinem Betragen aufz zuhaschen, was zu seinem Nachtheil benutzt werden könnte, und diese Gelegenheit fand sich balb. Anox hatte schon lange mit ängstlicher

3 2

Beforg.

Beforgniß bie Ungebulb, womit fich bie Papia ften unter bie gegenwärtige Regierung ichmirgs ten, und ihr febnliches Berlangen nach irgend einer Beranderung bemertt, welche ju dem Ums flurs ber protestantifden Religion fahren tonns te: benn in diefen nardlichen Gegenden hatten fie ihre Buniche barnach ohne bie Buruchals tung geangert,, ju ber fie an andern bem Sige ber Regierung naberen Dertern Die Rlugheit gwang. Er war Beuge bes Jubels gewefen, mit meldem fie bier die Nachricht von bem Sturge bes Protettors erfahren hatten, und Kannte auch bie Randle, burch welche man jeben Lag neue Gerachte und Prophezephungen pen bem naben Lobe bee Ronige unter bas Malt brachte. In einer um bie Wenhnachtso Beit bes 3. 1552. gehaltenen Predigt, ließ. er endlich feinem lange barüber genabrten und ge-Sammelten Unwillen frepen Lauf, beun inbem er die Sartnadigfeit ber Papiften betlagte. fagte er jugleich offentlich, daß alle Gegner bes jest in England gepredigten Evangeliums auch inegebeim Werrather ber Krone und bes Landes feven, daß fie nichts eifriger wunfchten als ben Tod bes Ronigs, und baß fie fich gar nichts

vichts darum bekämmerten, in welche Dande bie Regierung kommen mochte, wenn nur ihre Geben wieder aufgerichtet wurden. Diese frepe Aruferung wurde sogleich von seinen Feinden, wahrscheinlich mit manchem vergistenden Zurfatz an einige ber Großen am hofe berichtet, mit denm sie in einer geheimem Werdindung ftanden; und diese keiteten dorauf eine stemkliche Antlage ber dem: geheimen Rath wegen schwerer Wergehungen gegen ihn ein.

20 Bas ihnen gu Diefem Schritte am meiften Buth, machte, mar bie Renntuis; welche fie non ben-Geffindungen bes Bergogs von Morts humberland shatten, welcher erft farglich als Seneral : Couveneur : ben nothlichen Marten in die Proving gefommen war. Northumberfand mor ein Chracipiger obne Grunbfabe won Chre. ber bieber blog beswegen Gifes får bie Refore matien geheuchelt batte, weil er boffte. daburch leichter ju ber bochken Stelle im Stont arbeben ju tonnen. Durch ben Stura bes Dros teltors. bes Bergogs von Sommerfet batte ge fich jeht diese gefichert; befto weniger tonnte er es aber Ange verzeihen, bag er offentlich ben Kall von Gommerfet beliegt, und auf bie Gefabr

Befahr, welche jest ber bieber bon ihm begunse fligten Reformation brobte, aufmertfam ges macht hatte. Ginem Manne von Northumbers lande Charattet mußte auch fcon bie Freymit thigleit bochft argerlich fenn, womit ber furche lofe Prediger die Lafter ber Großen eben fo mis Die Lafter ber Geringeren von feiner Rangel berab ragte, baber hatte er auch fcon bor ber gulett ermabnten Beranleffung in einem Schreis ben an ben geheimen Rath auf feine Entfere mung audibet Proving angetragen. Alls Bers wand bagu butte er ben Umfand beungt, baf Ampr fo viele: Schottlanber an fich giebe, aber bas Gefuchte bes Bormanbs maßte felbft bout Darthen . Daffe fablbar fenn , benn wie tounte man von Diefem Umftand irgent eine Gefahr ben einem Manne befürchten, ber fcon fo viele. Proben feiner: treueften Unbanglichteit an bie bestebende Regierung gegeben, und indeffen fole nen Ginfing auf feine Landeleute nur dazu bes must batte, um ihnen ihre Borurtheile gegen England ju benehmen?

Enf bie ben bem Geheimen Rath gegen ibn eingebrachte Rlage erhielt er eine Mahnung, fich fogleich in Loubon zur Berantwortung zu fiellen.

Der-folgende Andang and einem Beinfe, worin er Dis Bomes baven Nachricht gab, läßt ben Buffand feines: Gemiths. ben, bem: Empfange biefer Lubung : am ; beutlichften ; grienpen. "Eing jebringende Mothsche loft mit nicht; au ... mich sandfahrlicher über meine Geffunngen gu ertlas with. Burd ein: Goriben, pon Lord Befimos speland, Idas. ich: Mittroch: Abands, um. 6 Uhr "parhielt echin ich aufgefordert werden, mich foe sigleich zu ihm zu begeben. Man hat mir babep saugefündigt, daß ich jeben Augenblick langeren Musbleibens zu, verantworten baben werbe, und weet iftemie nicht einmahl geffattet worben, nur ine lange moch bier gu bleiben, bis ich meine semprgende Prefige gehalten habe. Gepriefen arfen benn Sott, ber und bie Babrbeit feines us Borte: von Beit ju Beit, mis es unfere Bowacheit exforbert, fg. fichtbar beflatigt "und befraftigt! : Ugfer Feind, liebe Schweffer! Mucht es such mut immer zweifelhaft zu machen mob basjenige, mas wit lebren Gottes Wart sift ober nicht ? wonn aber auch die Wahrheit sbaven micht finn iburch fo viele. Beweife får guns beglaubigt, were, magigen wir nicht allein where basjonige, was theligh vor unfern Ane

liffen vorgest, bie bechfie Bewithalt bavon bee Wommen 3 Dot und Gott nicht vorausgefagth Shaf fein Wort gepredigt, und boch bon vielen sverachtet und gestingefdast, bag feine wahe liren Betenmer von Boter und Dutter gebugh. aund feine tveneften Anbanger aberall verfolgt Blen? Bund erfabren wie mitt alles sidus jeht an mus felbft?! frent euch alfo, abeite Schwefter! benn baffelbige Bort, bas unfere Lepben berausfagt, bat uns auch unfere tunfe litige Perrlichteit angefünbigt ?" Bas mich ber Striffe, for wird mir- auch das auftrufte, das Jimich treffen Bunte, nicht marmantet lome men: aber ich fürdte febr, bag ich meb nicht heabige und wardig bin, Chriffum burch quois iMen Zod gu verbetrifchen: bod was jest wich "beb mir fiblt, wird Gott icon zu feiner lieigenen Beit gut ftanb bringen." 300 100 100 100

Ben feineb Antunft in London erführ er, das fich feine Feliebe eifrigft bemührt hatten; die Blieber bed geheinen Raths inff widrigen Woruttheilen gegen ihn einfanehinden; seine Beroddidung batte jedoch den Gesolls, daß man ihn, von der Botheit seiner Antidger aberzeuge, auf eine sehr ehrunvolle Art berspech. Ge

muffer fent vor dent Sofe unebigen, weben er ficht febt: vielen Bepfell ; unb: befonders bie pere flinfiches. Banft. beswäldnigs in einem folden Genbe eribarb. : bag :blofer::ettafhaft baran bachg. to', ihn in ber engliftben" Ritche Au befterbern. Dir Grieine Rath befebtog bereuf, bag arring Laufe bes folgenden Juhres in London und in den fübliden Geaffchaften pretigen follte; men elenble ihm jeboch januf eine Intje Belt; nach Newcaftle gurudfautehren, um bort feine: Mugge dentuficiten in Debinungtign bringen, when une butterte einesffentlites Brugnif feiner antelauns Mit Schutbfoffaleit unif. an beit Dete, : wo er angearifien worden wary abgulegen. In einen dust Rownfile; womang. Matt: 1559. betirten Beiteferen feine beimefter ftradt er fich felbft foldenberntaffen: aus en: "Lafet: boch ben Brief andleben nach binnichreiten an einer Beitrich And Tele wiele bathtenguibell es wohl ber lente Mitte warbe, ben ein Menfelt von mir neffalten sanddie. Sochf gebiffig maren bie Antlogen. Lible munt ben bem Gebeimen Rath gegen mich Langebracht und jablies die Lagen, burch bie i-man ingine Richter gegen mich einzenehmen ... nefutht bat. Doch Gatt wird eines Jages affe "lågneris

glidgnosifce Bairgen wecherben; und gemis frint annedie von allem Etrub, eribfen. . Indeffen Artebue lebubarant a bağlade bode nadı einmabi. sine three Hanberfallenmiether bent bie: Erbits "tesung und diroWath, ga welcher ber Menfel "feine Gileben gegen anich saufreigte wird offe gillage größer. : Der gegeliwärtige Berfuch, ben Tierigit bibeihem Berberbeitigtmache baty ift aber Ber feiner Befthaniung, und gue Perherrichung Bolles ausgefülegen, istobet baben nicht sonfe Allebrad dweffen! Gigttpige werifes mand wir a. Stiefung tfån micha sit thitten anternte biraffine Mable meines Gefieben iffingroßeranie wie febede sinde ebenfalls an ifthanden machen withit courie natilber um bieferfelt zeigte es fick auch 32 bal feleit Gefangetfibaft unfentint: frangbisiden? Gar Teeren und ber Gifet," womit er ffichensu bent Gentalife bergabis badbifineiden England, übertibe ben murbe, feine Belunbinttafeht mentlich gefibmelicht hatte: 2 Beieriffe 2953: wurde en meine mabie von duferft beffigen : Steinschmergen bedallen . momit fich eben fo befrigen unn benen Tefen Geopf unb fein Dagen angegniffen wennben. Bettemben. - "Deinentäglichen Mebeitens in ifagte bier buber auch in bem julit magefichnten 5.Brice 88 J. C. 1998

Belefe :- muffen fich ieht nothwendig vermehgreng baber bitte ich euch, mir fo viele ju er-"Apaliton, als ibr nur tonnt. Deine alte Mrabibeit fest mir febr Ratt wieber gu, und mithte ift wahrend ihrer Anfalle far meine "Befundheit fo nachtheilig als bas Schreiben. Mentet nicht, bag ich euch nicht mit Rrenten abefichen mbete, fo lange aber meine Schmers men bauren, wurde es fur und benbe faft gang amstod:fonat Aber ber Berr mache mit une; .. mas feiner unenblichen Gute gefäut, und inchme mur an ber von ibnt felbft gewählten "Belt bie Betummerniffe berer hinweg, die feine uChre; und feine Chre affein fachen"! - 196 einern amberen an bie namliche Correspondentit gerifteten Briefe fcreibt er folgenbes. "Da Bidhners in meinem Ropf und in meinem Mad iden beläftigt mich febr. Abglich fable ich) wie mein Ropper fomacher wird: boch boffe wie fell basienige nicht verfehlt werben, was Mott mit netr bor bat, und burch enich ges Sthaw haben will. Rachften Sonntag Muß fic win Wibbrington fepn, wo ich auch noch am Dontog ju bleiben gebente. Betet nur får mid in Gemeinfchaft mit einen Rreunben. "baf

nhoff, co Gintt gefollen moge, mir bie Lenben abifigabepere und bes Geiftes etwas sungre afeisbierne benn fie liegen wartlich bart vont mir. Aber boch font ich anch . Gottlebd ben Geift noch vie fo überfießend und fo lebenbig. als in diefen Buftand, fobald es daranf ens atompt, baf ich etwesign ber Berberrichung afeines Dahmens, reden ober tipun folle baber Blanberich ficherm ing Goth noch eine befons "bere ifthficht baben bets bie underftichniber Eglat Har, werbem wirbell ine an erante dabe. m: Ant-Anfang bes Appile 1553. tebrie er noch Sondowesbrud Sin affrinar batteiben Gestie Chof Crampen pour bem Gebeimen, Rath: ten erigiteles, roding ibni, aufber erlebigien Baros die von othe Sollows, in der Steht 24. weilene tipm mDiefe Befficherung, welche ihm bie pere finliche Gunft bes Rinigs gugebacht bette, fechte ber Dergog von Morthumberland eifrigf an bintertreiben; er bitte fich aber jeben der Schritte, bie er besholb that, arfpahren tone nen , henn Anop lehnte felbift ben iebnireg ab. der deshalb an ihn gehracht wurden und ere Blarte haben frenmathis. bast: at nicht: Frenbeit genng in feinem Gamuth fühle, um. ein beflimme £,13.

flimmtes Amt in ber englischen Rirde inifpeen. gegenwartigen Buftanb gu übernehmen. Un bie fer Erlikrung nahm man Auftof, und forbette ihm beswegen ben ta. Apr. vor eine Gibung Des Geheimen Rathe, in welcher ber Engbifchaf. son Canterbury, ber Bifchof Goodrit bon Gin, ber Lord Cangler, die Grafen bon Bobfoth, Morthumberland und Schrewsburg, Die Lords Schafmeifter und Cammerfrer nebit ben zwen Staats : Secretarien gegenwartig maren. die Arage: warum er die ibm angetragene Stelle in London abgelebnt babe ?; antwortete er bier querft, bag bies besmegen von ihm gefchehen fen, weil er die fefte Uebergeugung babe, baf er der Rirche in einem anbern Berbaltnis nabglichere Dienfte leiften itonne. Alle man aber mus mit der beftimmteren grage in ibn brang: ab ibm vielleicht irgent etwas in ber gegenwar-Ligen gefehmäßigen Berfaffung ber englichen Ries che au liegen fcheine, was einen gewiffenhaften Prediger abhalten tonnte ein Umt barin angunehmen? fo fubite er fich auch gebrungen, jebe weitere Buruchaltung aufzugeben. Es finbe fich, fagte er, allerdinge noch manches in ber anglifden Rirde, bas einer Berbefferung bes bürftig

ibauftig fen, ja er beforge, bag würflich ein Prebiger in ihrem jegigen Buftanb ben Pflichten feines Amte nicht fo volltommen, ale er es Bott fouldig fer, genng thun tonne, benn nach ben beftebenben Gefeten habe ja gum Bepfpiel din Prediger nicht einmahl bie Gewalt, unmar-Dige Mitglieber ber Rirche von ber Theilnahme an ben Sacramenten auszufdließen, mas boch reine ber haupt : Pflichten feines Amts fep. Muf Die befonbere Frage, bie man an ihn richtete: ob er nicht ben Gebrauch bes Anicens ben bem Rachtmabl. für etwas gleichgultiges halte? auts wortete er, bag es am ficherften fev, fich nach Dem Borgange Chrifti ju richten, ber guerft bas Abendmahl weber fnicend ausgetheilt noch feinen Aposteln befohlen habe, es fnieend an empfangen, was alfo in ber Folge blog Dem fcen erfanden und willtabrlich bingugefügt bate Es tam felbft aber biefen Umftand amir Schen ihm und einigen anwesenden Rathen gu einem etwas bigigen Wortwechfel; nach langem Shins nub Berfprechen fagte man ihm aber boch, bag ber Bebeime Rath biefe Sanblung mit ihm in feiner für ibn ungunftigen Abficht eingeleitet. und jest nur mit befto mehr Bedauren erfabe

ren babe, daß sein Betheil ver gemeinen Dabe mung ber englischen Airche nicht ganz ganflig sep; ja als er daranf mit etwas bitterer Kürze erwiederte, et bedante seinerseits, daß die gwemeine Ordnung der englischen Airche mit der Einseigung Christi so wenig übereinstimmend sep, so entließ man ihn dennoch mit einen mitten Erwahnung, daß er sich bemähen möchte, sich allmählig mit den Gebränden, der englischen Kirche auszuschnen, und den Widerwillen, den er gegen einige ihrer Formen gesast habe, zu äberwinden.

Man hat schon zeweilen die Erfehrung: gesmacht, daß Gewissens und selbst dem Gewicht von 
wicht des Anschens und selbst dem Gewicht von 
Bernunft-Gründen widerstanden, sich dach noch 
zuletzt durch eine machtige Reizung, die dam 
Ehrzeit oder der habsucht vorgehalten murde, 
beseitigen oder zum Schweigen kringen ließen. 
Dies war aber den Anox nicht der Fall, denn, 
mag man nun auch einen Beweis seiner Geissies Schwäche oder seiner Geistes Stärte dare 
in sehen wollen, so ist es gewiß, daß sich die 
Abneigung, die er vor einer engeren Berdina 
dung mit der englischen Airche sühlte, selbst 
durch

Sweit Die Ansficht auf ein Bisibunt, die man Min gröffnete, nicht überwinden ließ. Chuarb VI. trug ibm warllich mit Genehmigung bes Bebeimen Rathes ein Bisthum au, mabriceine Sich bas eine bon ben gwen Biethamern, in welche Die große Dibges bes wegen Dochnemathe angellagten Bifchofe Conftal nach; bem Gutach: iben bes Rathe vertheilt werben follte. Dies bes Beugt nicht nur ber gleichzeitige Beja, fonbenn Rhop felbft fagt es ausbrucklich in ginem feiner Spateren Briefe, bag ihm ber Ronig ein Bisthum angetragen habe, und Brand macht es in feiner Gefchichte von Meucaftle wahrfcheinlich, Bag es eben bas neue Bisthum mar, bas man ein Diefer Stadt gu ereichten beichloffen hatte. Anor aber lebnte ben Antrog ab, weil einmahl, / wit er fagte, bas bifchfliche Umt aberhaupt nicht von Gott eingefest, und weil feine Aiche abung in ber englischen Rirche nicht einmabl nach ben Gefegen und Borfdriften bes alteren Rirden-Rechte regulirt und bestimmt fep.

Dep Diefer Gelegenheit mag es am schicklichften fepn, von dem Urtheil, das Raor über bie englische Kirche überhaupt fällte, eine genauere Rechenschaft zu geben. Die Referma-

tion war bier bekanntlich fowohl in Beziehung auf ben Gottesbienft ale auf bie tiechliche Bers foffung auf gang andere Grundfage als in Schotkland gebaut worben. , Dachdem in Enge land der firtbliche Supremat, ben fich porber ber Babft angewaßt batte', an ben Ronig übers tranen werben mar, fo batte man an ben fone Maen Werbaltniffen ber birchlichen Sierarchie nichts weiter verandert, weil fie burch jene Uebertragung bes Supremats fcon ber weltlis den Dacht unterworfen mar; und fo murben and die Formen bes alten Gultus größtentheils Benbehalten, indem man fic begnugte, fie bioß bon bem grobften Rofte bes Aberglaubens gu reinigen, ber fich an ihre Oberflache angesent batte. In Schottland bingegen hatte man jeue Formen gang aufgegeben, weil fie boch nur pon Menfchen und nicht von Gott angebronet fepen. und an fich unglos, ja jum Theil felbft bes fdwerlich, fo manche Berthamer bes Pabfithums beaunfligten; überhaupt aber gieng man bier bon bem Grunbfat aus, baf alles mas ben Bottebbieuft und bie Berfaffung der Rirche ben treffe, fo viel moglich ju ber urfpranglichen Sinfalt ber apoftolischen und fchriftmäßigen Une orbnung

ordnungen baraber gurackgebracht werben muffe-Die Statigfeit und der Gifer, womit man in Schottland biefen Grundfat burchführte, bat man von jeber vorzäglich dem Ginfluffe, von Knog gugefdrieben; weil er aber bas Predigtamt fo lange in ber englischen Lirche vermaltet, hatte woraus man fcbließen ju barfen glaubte, baff ibm and ihre Derfaffung nicht migfällig gewes fen fen, fo nahm man gewöhnlich an. daß erft in ber Folge burch bie Grundfate Calvind, mit benen er mabrend feinem Eril auf bem Rontis nent befannt wurde, die Abneigung davor in feinem Gemuth erzeugt worden fev. bag er Diefe Grundfage erft ju Genf geholt, mit fich in fein Naterland gurudgebracht', und bann bie Schottische Rirche blog nach bem Wuster ber Genfifchen gebilbet habe. Diefe Borftellung ift aber febr ungenau. Gein Diffallen an ber englifchen Liturgie murbe allerdings mabrend feines Aufenthalts auf bem Rontinent noch verftarft; und er felbft wurde immer mehreres barin gewahr, was fein Diffallen erregte, aber manches barin war ihm ichon vorher mißfallig gemefen. Sein Urtheil über die befte form der Birchlichen Regierung und Disciplin erhielt in jener

jener Periode mehr Reife, aber die Grunde ibeen, von benen es ausstoß, hatten sich schon lange ben ihm beseligt, ehe er mit Calvin bes kamt wurde, voer mit einem andern der ausd wärtigen Reformatoren in Berbindungen dam. Anch schien ihm zwar die Kirche zu Genf nach dem Ganzen ihrer Zusammensetzung dem Ideale der don Gott selbst vorgezeichneten Musters Riche größtentheits zu entsprechen, doch bils ligte er eden so wenig alles ohne Unterschied, was man zu Genf angeordnet hatte, als er die Einrichtungen der Genfischen ober einer ans dern damahls bestehenden kirchlichen Werfassung knechtisch nachahmte.

Schon im J. 1547. hatte er ja in feinen ers
fien zu St. Andrews gehaltenen Predigten gen
fehrt, daß tein Mensch das Oberhaupt ber
Kirche vorstellen könne, daß keiner ein achter Bischof sep, der sich nicht personlich dem Lehre und Predigtamt unterziehe, daß sich die Mens
schen in allem, was zu der Religion gehöre, mur nach göttlichen Worschriften und Anordnuns gen richten dürften, und daß besonders die Sas cramente auf das genaueste nach der Einsetzung Ehristi, und nach dem von ihm gegebenen Mus

fer abminifirirt werben mußten. Ochon bes ber angeführten öffentlichen Disputation, in bie er, fich hier einlaffen mußte, batte er unummune ben behauptet, daß die Rirche weder das Recht noch die Macht habe, unter bem Bormand mehr Anftand und Burbe in ben Gottesbienft gu brine gen, neue religible Ceremonien und Gebranche au erfinden, ober willführliche religible Begies bungen an außere Sandlungen angulnupfen: Chen barauf mar er auch noch im 3. 1550. gu Demcaftle; und in feinem letten Berbore bor bem geheimen Rathe ju London beffanden. 'Es mar aber unmöglich, bag bie englische Rirche in irgend einer ber Geftalten, welche fie bas mable angenommen batte, die Probe biefer Grundfate besteben Ionnte. Der Supremat, ben fie anerkannte, die verschiedenen Ordnungen und Berbaltniffe in ihrer hierarchie, mehrere ihrer Ceremonien und Gebrauche, wie ber Gebrauch bes Betrengens ben ber Tanfe und bes Rnicens ben bem Rachtmahl, ber theatralifche Unfrug ihrer Geiftlichen, bas mimifche Gebar's benfpiel, bas biefen in ihrer Liturgie vorges fdrieben, und bie baufigen nublofen Biebethen lungen, welche in biefer angebracht waren alles

balles dieß tonnte Knor nicht anders als vers bammlich und verwerflich finden, denn er hatte es ja als leitendes Grundprinctp aufgestellt, daß in der wahren Kirche Christi in Beziehung auf die angere Gottesverehrung durchaus nichts wach menschlichem Gutdunken und nach bloßen Menschensaungen, sondern allein nach den Worsschriften und auf die Autorität einer inspirirten Meisheit eingezichtet und angeordnet werden durfe.

3mar fühlte er bie bantbarfte grende bare über, daß die Predigt bes reinen gottlichen Worts nicht nur in bem gangen weiten Ums fange bes englischen Reichs wieber frep gelafs fen, fondern felbft fo vielfach begunftigt murde, bağ man von oben herab ja bem Umfturg bes Batendienftes fo eifrig die Sande bot, und bag man fich fogar von biefer Seite willig bezeigte, bas Reformiren noch weiter zu treiben, als es bereits getommen war. Bey ben Rudfichten, bie er auf ben Charafter bes großeren Theils bes Rierus, auf ben außerften Dangel brauch. barer Prediger im Lande, und auf die fonftie gen hinderniffe nahm, welche es uumbglich machten, bag die priprungliche Ordnung und Ber:

Berfaffung ber Kirche auf einmahl wieber in ihrer gangen Reinigfeit bergeftellt werben tonns te, fab er es gar nicht ungern, bag man vor ber Sand noch bie Bischofe einen Theil ber Birchlichen Gewalt unter ber Aufficht ber Regien rung ausaben ließ, ja er bemahte fich felbff, fie ben ber gorderung ber gemeinschaftlichen Sache ju unterftugen, indem er bas befchwere liche Geschäft bes herumreifenben Predigere in ben ihm angewiesenen Stationen übernahm. Wher gu bem Mufgeben ober gu bem Berbergen der Grundfage, von benen er fich einmabl übers geugt hatte, ließ er fich nicht bewegen, unb bermied es beswegen mit bedachtfamer Borficht, fich in ein Berhaltniß bineinziehen gu laffen, modurch er hatte genothigt werden tonnen, irgend etwas ju billigen, was nach feiner Uebergeugung entweder in feiner Ratur unrechtmäßig mar, ober feiner Tendeng nach fur bas mahre Intereffe der Religion nachtheilig werden tonnte. Um beswillen nahm er, fo lange er in Enge land war, teine Stelle an, die ibn gu einem nneingeschräntten Gebrauch ber englischen Lis turgie verpflichtet haben murbe Um beswiften lebate er bas ihm angetragene Bisthum ab; ja

fa' um beswillen verweigerte er es icon, fic als Seelforger in einer bestimmten Parochie ans ftellen zu kaffen. Alle er aber in ber Folge bee mertte, bag ber Fortgang ber Reformation burch ben Ginfluß einer papififchgefienten Pars then ober ans Rudfichten einer temporifirenden . Politit gefliffentlich aufgehalten wurde, baß man anfieng, Digbrauche, bie man guerft noch als folde erkannt hatte, bffentlich ju vertheidis gen, und hartnactig in Sout ju nehmen porguglich ale er bemertte, bag nach ber Throns befteigung ber Ronigin Glifabeth alles eine rucks gangige Bewegung nahm, und man Unftalten machte, ber Rirche burch willtubrliche Unords. nungen ein neues Joch bon Ceremonien, bas noch brackender als bas alte war, aufzulegen, da hielt er es auch fur nothig, fich in bem Tone eines frengeren und entscheibenberen Zabels baraber ju außern.

Unter die Dinge, welche Knox an den Eins richtungen der englischen Kirche am meisten tas beste, geborte vorzüglich, daß man so viele nuwissende und durchaus untangliche Priester in ihren Stellen ließ, welche zu gar nichts ans derein als zum Messelesen und zum Absingen ber Litanen gebraucht werben tonnten, bag man fich begnügte, wenn bie Geiftlichen, anftatt felbft gu predigen, eine Somilie vorlafen, bie vorgeidriebenen Gebeteformeln bermurmelten und bie Matinen und Defpern geborig absangen, bag man ben ber Administration ber Sacramente bloß bie angeordneten Sormlichkeiten beobachs tete, ohne etwas jum Unterricht bes Bolls bengufügen, bag man ben argerlichen Uebelftanb ber Pluxalität der geistlichen Aemter fortbauernb bulbete, und gu ber Ginführung einer regelmas Bigen Rirchenzucht noch gar feine Unftalten gen macht batte. Er war ber Meinung, bag man ben Geiftlichen feine burgerliche Memter geben follte, um fie nicht in die Befchafte bes bars gerlichen Lebens jum Nachtheil ihrer religiofen Berufepflichten ju tief ju verwickeln, bag baber auch bie Bifchofe ihre weltlichen Titel und Bur= ben aufgeben, bag bagegen bie Bisthumer in Heinere Diffrifte vertheilt, und in jeder Stabt ober auch in jebem bevollterteren Darttflecten einem frommen und gelehrten Manne bie Leis tung bes gangen Rirchenwesens in Gemeinschaft mit einigen ibm augegebenen Gehulfen aufgetras gen, und baß endlich im gangen Konigreich dffente

öffentliche Schulen far ben Unterricht ber 3m-

Gewiß bachten aber auch bie meiften von ben Sauptverfonen, welche ber ber Einfahrung der Reformation in England am thatigften was ren, über alle biefe Puntte nicht febr verfcies ben von Knor, wiewohl fie vielleicht von der . Bichtigfeit eines jeben einzelnen und von ber Rathlichfeit und Thunlichfeit feiner Durch. fegung nicht gang bie Anficht von Knor baben mochten. Man wurbe fich gewiß fehr taufchen; beinn man bep ihnen bie Grundfage und bie Dentungsart einiger von ihren Rachfolgern worausfeten, und glauben wollte, bas fie fic mit dem Bahne geschmeichelt batten, Die Res formation in England icon auf die bochfte ers reichbare Stufe von Wolltommenheit gebracht, und in ber neusgebilbeten englischen Rirche ein vollendetes Dufter fur alle andere aufgeffellt gu baben. Roch waren ihnen die ausschweifenben Begriffe gang unbefannt, welche in ber Rolge bon ben engherzigen Bewunderern ber englischen Dierarchie und Liturgie aufgestellt murben. murben gelacht haben, wenn man ihnen im Ernft vorgefagt batte, "baß bie Cerernonien "einen

seinen Theil von ber Schonbeit bes Beiligen "ausmachten", oder daß bie Auflegung Der Sande eines Bifchofe ju ber Gattigfeit einer Orbination wefentlich erforderlich fen. Sie wurden benjenigen fur gar teinen Protestanten gehalten haben, ber fich hatte einfallen laffen gu behaupten, daß man ohne die bischofliche Sands auflegung teine driftliche Priefter, feine Rire dendiener, teine Rirche haben, und wohl gar auch feine Seligfeit hoffen tonne. Bieles bon bemjenigen, mas ihre Rachfolger bemunderten, murbe nur von ihnen gedulbet, und gladlich wurden fie fich geschatt haben, wenn ihnen bie Beitumftanbe bas Durchfetgen jener Beranberuns gen zugelaffen batten, welche man neuerlich als puritanifche Reuerungen ausgeschrieen hat. So feltfam es fur manche Ohren flingen mag. fo tann man boch mit voller Babrheit behaups ten, bag bie englischen Reformatoren und' bie erften protestantischen Bischofe im Reich in bas Rirchen = und Religions = Befen nur die nebm= liche Rorm gebracht haben murben, bie es in allen übrigen reformirten Rirden hatte, wenn fie nicht unter ber Regierung Chuards burch eine fo farte Parthey bes noch papiftifch ges finns

finnten Rlerus' in allen ihren Bewegungen gehemmt und aufgehalten, und nach ber Throns beffeigung Glifabethe burd bie bochfte Staates Bewalt felbft befchrantt und gehindert, worden maren. Ja, batte nur Elifabeth in bem nehme lichen Geifte wie ihr Bruder Couard gehandelt, und nach bem von ibm angelegten Plane forte gewurft, fo murben far fie felbft und fur ibr Woll, fur ben Staat und fur bie Rirche bochft gludliche Folgen baraus entsprungen fepn. Sie murbe alle Freunde ber Reformas tion, welche fie boch immer als die Sauptftuge ibres Unfebens betrachten mußte, in eine eine gige große Parthen vereinigt haben. Gie murbe eben baburch bie Dacht der romischfatholis fchen Saction, welche fie boch burch alle ihre gewinnende Maagregeln nicht mit fich ausfohnen und nicht abhalten tonnte, alle Tage neue Entwurfe gegen ibr Leben und gegen ibre Rrone angufpinnen - fie wurde biefe gaction in einer folden Daage geschwacht baben, bag fie viel. weniger von ihr ju furchten gehabt batte. Sie wurde endlich allen jenen Mennungedifferengen und Zwiftigfeiten unter ihren protestantifchen Unterthanen ein Eube gemacht haben, welche ibre

ihre gange Regierung beunrubigten, welche fich noch in die Regierung ihrer Nachfolger bineins jogen, und gulest unter biefen burch bie ge waltsame Strenge, , womit man fie zu untere bracten versuchte, befriger angefacht und aufe gereigt ben periodifchen Umfturg ber gangen Monardie, und ber hierardie zugleich berbeps fahrten, beren ausschweifende Unmagungen jene beganfligt und beren Werberbniffe fie in Schut genommen batte - fie wurde diefen Differengen ein Enbe gemacht haben, die jest noch bis auf ben bentigen Lag fortbauern, und wenn icon burch ben milbernben Geift ber Tolerang etwas befanftigt, boch mit jebem Tage einen großes ren Theil ber Bollsmaffe bon ber Gemeinschaft ber berrichenben Rirche entfernen, und bochfie wahricheinlich, menn nicht eine zeitige Bulfe ges fchafft wird, noch die Sundamente ihrer gangen Berfaffung untergraben werden.

Während der Beit, welche Knop in London gubrachte, hatte er die beste Gelegenheit, den Stand des Hofes zu beobachten; die Beobache tungen selbst aber, die er daben machte, ers füllten sein Gemuth mit den ängflichsten Ahns dungen. Un der aufrichtigen Frommigkeit des jungen

jungen Ronigs tonnte teinen Augenblick Imeifel ben ibm anftommen. Go wie er ibn perfonlich naber tennen lernte, fo erbobte fich quit ben ihm bie Borfteflung bon feinem Charatter, Die er zuerft nur aus bem Gerachte auf. gefaßt batte, und er fühlte fich ftarter gebruns gen, ben Tribut bes Preifes, ber ben ungen meinen Zugenden und Talenten biefes jungen: Burften von allen, bie ibn tannten, fo freudig sapilt murbe, auch burch fein Bengnif ju bermehren. Aber die Bornehmften der Soffinge, won benen er bamable umringt mar, murben' von einem gang anbetn Geifte getrieben, ber fic auch in ihren Sandlungen hoche unzwens deutig antundigte. Ihnen war nicht nur bie Religion etwas gang gleichgultiges, fonbern fie liefen voraus auf bas beutlichfte merten, baf fie fich ben ber Wiederherstellung bes alten Sberglaubens fehr gerne beruhigen und felbft febr eifrig bagn belfen murben, fobotb ibre Mitwartung baben nach einem neuen Regies rungemedfel politifch = rathlich werben burfte, benn von bem Beitpunkt an, ba ber Buffanb ber von jeber ichmachen Gesundheit Eduards bebentlicher wurde, und Die Soffnung feiner Miebers.

ben übermuthigen Pringipal. Minifter, und feis. nen rantevollen Bermanbten, ben Marquis von Winchester, bamabligen Lorbschabmeister entfals len, melde fich bepbe unter feinen Bubbrern befanden. Sein Tert war die Stelle Joh. XIII, 18. "ber mein Brobt iffet, tritt mich mit Ras "Ben." Davon nahm er die Beraniaffung gu ber Bemertung, baf man fcon oft bie treffiche fin und frommften Sarften von den gottlofeften und verworfenften Dienern und Rathen unringt gefehen habe. Rachbem er fich aber etwas ben ben Urfachen biefer Erfcbeinung anfaebaltens und bas erfahrungemäßige bavon auch an ben Schriftbenfpielen eines Abitophele ben bem Rbnia David, eines Schebna ben bem Ronig Sig= Rias und bes Berrathers Judas ben Befn felbft gezeigt hatte, fette er enblich noch bingu: "Bie .. foinen beun wir une munbern, wenn auch une "fer junger und unichuldiger Ronig von ichlauem, "felbftfuchtigen, boshaften und gottlofen Rathen "betrogen wirb. 3ch fürchte febr, daß auch ..ein Abitophel fein Rath ift, bag auch ein Ju-"bas ben ihm ben Beutel tragt, und bag er "ebenfalls einen Schebna jum Schreiber, gum "Rednungsfahrer und jum Schatmeifter bat."

Den 6. Int. 1583. fterb Chuard VI. mit bem tiefften Schmers von allen Freunden ber Tugend, ber Wiffenschaften und ber protestantis fchen Lebre bedauert; benn fogleich nach feinem Lobe fling Die fcmarge Botte über England auf, die nach einem turgen Din: und Bergies bent in ben furchtbaren Sturm ausbrach, ber jest funf Jahre bindurch mit ber gerfierenbften Beftigteit: muthete. Anor war um biefe Beit in London. Er erfuhr bie nieberichlagende Rachs richt von bem Tobe bes Konigs mit gehöriger Soffung und Ergebung in ben Willen und in bie ' Bathichluffe ber Borfebung. Der Schlag traf ibn nicht unvorbereitet, benn er batte ibn icon lange mit allen feinen mabricbeinlichen Rolgen porausaefthen. Die Aussicht hatte nur allauoft fein Gemuth mit bem flechenbfien Rummer era fallt, und ihm mehrmahls Thranen entlockt. wenn er eine Weranlaffung betam, fich in feis nen öffentlichen Bortragen ober in ben vertraus teren Unterhaltungen mit feinen Freunden bare über au aufern. "Die oft - fdrieb er best "wegen einige Zeit barauf an Dig Bowes mie oft haben wir bende' von ben Tagen, Die Liebt gefommen find, fo lange peraus gefpros "den,

"balten konnte? Wie oft babe ich euch gesagt, "balten konnte? Wie oft babe ich euch gesagt, "baß ich ein Unglück erwarte, und mich ges"wundert, daß es mich nicht früher traf? "Bas hatte mich wohl sonst bewegen können, "gegen den Rath aller meiner Bekannten und "selbst mit dem Unwillen meiner liebsten Freuns "de die Besoderungen auszuschlagen, die mir "der König zugedacht hatte, als die Noraus"sicht des Sturmes, der uns jetzt getroffen "hat? Denn wie oft sagte ich euch nicht das "mahls, daß mir England gewiß nicht lauge

Er blieb noch in London bis über ben 19. Jul. hinaus, an welchem Marie als Ronigin ausgerufen wurde, nachdem Marie als Ronigin ausgerufen wurde, nachdem man die nehmliche Ceremonie neun Tage früher mit der liebens; würdigen und unglücklichen Lady Jane Grey gespielt hatte. Die Aeußerungen der gedauten; losen Frende, welcher sich die Einwohner von London ben einem Ereignist überließen, das dem Glauben, zu dem sie sich immer noch bestannten, eine so große Gesahr drohte, machten einen so wiedrigen Eindruck auf Knor, daß er sich nicht enthalten kounte, ihren thörichten Leichte

Leichtsein diffentlich in seinen Predigten zu tabe len, und sie auf die Werfolgung voraus aufmertsam zu machen, auf die sie sich zu ruften hatten. Unmittelbar darauf scheint er aber London verlaffen, und sich wieder in den nordelichen Theil des Landes zurückgezogen zu has den, um den ersten Maaßregeln, welche die neue Regierung einleiten mochte, etwas aus dem Wege zu gehen.

Weil es jedoch der Königin darum zu thun war, die Protestauten zu einer ruhigen Anerstemung ihrer Ansprüche auf die Arone zu bes wegen, so fand man für gut, sie auf einige Zeit durch Proclamationen einzuschläfern, wors in ihnen feperlich versprochen wurde, daß ihr Gewissen niemahls bedrängt werden sollte; und so gut auch die protestantischen Prediger Masriens Bigotterie und den Geist der Religion dannten, für welche sie eiserte, so hielten sie dennoch für ihre Psiicht, von der Frist, die ihnen damit noch gegeben wurde, einen mögelichstetzeuen Gebrauch zu machen.

Auch Anor tehrte baher icon im Monath August in die sublichen Provinzen guruck, und fieng hier seine Bernfs : Arbeiten wieder au.

£ 2

Um biefe Belt mochte es fenn, bag er bie Beicht= und Gebets = Formel auffette, melde er gewohnlich in ben Berfammlungen, por benen er gu predigen batte, gebrauchte, benn in Der letten ift die Konigen Maria nahmentlich ermabnt, und angleich berjenigen gebacht, wels de eine Rebellion gegen fie anfangen wollten-Auf feinem Buge burch bie Grafichaft Budlinge. ham brangten fich überall große Saufen von Buborern um ibn ber, welche feine Dopularis tat und bie Furcht vor der fich nabernben Stunde der Gefahr berbengog; befonbere mar-Dies in dem Dorfe Umerebam ber gall, beffen Einwohner fich fcon in alteren Beiten burch bie allgemeine Unnahme der Lehren Biflefe ausgezeichnet hatten, ber ale Worlaufer ber Refors mation in England aufgetreten, und hier, wo ber von ihm ausgestreute Saame fich nie gang verlohren hatte, noch gar nicht vergeffen war. Mobin er tam, ermahnte er bas Bolt gur-Buffe ben den heraunahenden gottlichen Gerich. ten, und gur fandhaften Beharrlichfeit ben ibn. rem Glauben, und fo fette er mabrend ber Berbft = Monathe feine Predigten in Rent und in Budingham fort, wie wohl baben nach. ben

ben Schritten, welche die Regierung schon ges than hatte, die Gefahr für ihn mit jedem Tage größer wurde; zu Anfang des Novembers aber Tehete er nach London zurück, wo er sich meis ftens ben Herrn Locke und Hickmann, zwen ans gesehenen Kausseuten von seiner Bekanntschaft, aufhielt.

In befem Beltraume ber gemeinschaftlichen Gefahr, welche allen Protestanten im Ronigreich brobte, in welchem Anor taglich befürchten mußte, gefünglich einftezogen gu merben, hatte er aber noch außerdem in einer Ungelegenheit. Die ihn affein angieng, eine bothft fcwere Prite fung gu befteben. Die Berbinbung, melde bisher zwischen ihm und Dif Bowes flatt gea funden hatte, follte nun burch bie Bollgiehung ihrer henrath publit gemacht werhen; aber ber Bater bes jungen Frauenzimmere that jest Gins fpruch, und zwar mit einer Urt, welche for wohl Aner, als feiner Schwiegermutter Di= ftref Bowes und ihrer Tochter unenblich viel "Berbruß machte. Es war wie es fcheint, Bamilienfiolg, was ben Bater vorzüglich beffimmte, feinen Confenf ju der Berbindung zu bermeigern: boch mogen auch religibse Rucksichten einigen Antbeil

Untheil baran gehabt haben, benn ohne bem Pabfithum befonbers geneigt ju fenn, ichien er boch entschloffen, es nur mit ber Religion gu halten, welche ber hof begunftigte. In einem Briefe an Miftres Bowes vom 23. Sept. 1553 brudt fich Anor über biefe Ungelegenheit fols genbermagen aus. "Die Arbeiten, mit benen "ich aberhauft bin, und wegen beren ich enre stänliche gurbitte bebarf, laffen mir nicht "Muße genug, mich mit bem Proces zwifchen seuch und eurem Gemahl gu beschäftigen, ber "feine Tochter und mich betrifft. 3d preife "Gott berglich fur euren Duth und fur eure "Stanbhaftigfeit; aber ich bitte euch, liebe Dutter! euch nicht allgufehr barüber zu beuns "ruhigen. Es liegt jest mir ob, felbft mein "Leben fur die Erhaltung und fur bas Gluck "meiner grau in bie Schange ju feblagen, und "bieg will ich mit Gottes Sulfe thun, ohne "mich burch gurcht ober Gefälligfeit por ober "gegen irgend eine irrbifche Greatur bavon aba shalten gu laffen. Wenn baber feine Rrants "beit ober tein Gefangniß mich aufhalt, fo moaget ibr ficher barauf rechnen, mich balb gu "feben."

Seine

Seine Gattin und feine Schwiegerwutten Dierreit at fin er fod, , deiftigen erteblader felbft oder in der Rachbarfchaft nieberlaffen. michte, wo man thu, wie fie hofften, unbemernhigt leffen barfte, menn er nur nicht in: feinem bisherigen biffentlichen Charaltes, fonbern ale. Drivatperfon leben wollte; und viels, leicht hatte fich auch Anax bewegen laffen, ibs ren Banfchen nachzugeben, wenn er nur babenbie Amsficht auf eine Daglichfeit, fich felbft fein. nen Unterhalt zu verschaffen, gehabt batte. Seit ber Theon . Besteigung ber Rinigin Maria war, aber bie Auszahlung bes ihm von ber Megies rung ansgesetten Gebaltes fiftirt, ja fcon feit awbif Monathen war ihm nichts bavon bezahlt worden; und wenn auch fein febr vermögenber Schwiegervater geneigt gewesen ware, ibn ju miterftuten, fo tannte bach fein bober Beift ben Gebanten nicht ertragen, fich von einem Manne abbangig ju machen, ber ihn einmahl mit Ralte und Berachtung behandelt hatte.

Gegen das Ende bes Novembers ober gu Anfang des Decembers gog er fich indeffen murte lich aus ben fublichen Gegenben nach Newcastle gurud. Das Parlament hatte um diese Zeit alle bie Reformation beganftigenbe Miten ber porigen Reglerung aufgehoben , und bie romifche Butholische Religion vollig wieder bergeftellt. Mur noch bis zu.ibem 20. Decbr. follte bie Ause abung bes proteffantischen Gottesbienfich feinen bisberigen Aubangeen erlaubt fenn niebenn aber nach ber gangen Strenge ber erneuerten. Regergefete gegen fie verfahren werben. Mebs: rere Bifchofe und Drebiger maren jeboch fcon. porlanfig eingezogen, und eben fo viele batten fic bereits über bie See in Sicherheit gebracht; democh founte fich Anor noch eben fo wenig entidließen, bas Abnigreich ju verlaffen als Das Predigen ju unterlaffen. Roch bren Tagenach dem Ablauf bes ben Protesianten in bem letten Statate gefetten Termins fdrieb ep an einen Kreund: "3ch tann mich jetzt auf bie , Schriftstellen, Die'ihr angeführt habt, nicht "einlaffen, und auch bie verlangte Auslegung "bes fechsten Pfalms nicht ichreiben, benn ich "habe feben Lag in biefer Boche eine Predigt; ...tu halten, wenn es mein elender Rorper que ..lågi."

Defto meniger gogerten aber feine Beinbe, beren Absichten, ibn zu verderben, unter ber

poriden Regierung vereitelt worden waren, bon ber fest fo gunftigen Gelegenheit bagu Gebrauch gu. machen. Bu Ende bee Decembere 1553, ober in Anfang des Januars 1554. murde fein-Bedienter mit Briefen, Die er an feine Gattin und an feine Schwiegermutter gefdrieben batte, aufgefaugen, weil man ift ben Briefen gu einer, Unllage gegen ibn Stoff ju finden hoffte. Da. fie jedoch nichts enthielten, als religible Beleb. rungen und Etmahnungen gur Standhaftigleit im protestantischen Blauben, welchen er ohnes bim por jedem Gericht, bor bas er gestellt mera ben mochte, zu vertheibigen entschloffen war, fo fublie er fich nicht fehr baburch beunruhigt, mur machte er fich aus Gorglichfeit über bie .. Umenbe, in welche feine Freunde gu- Bermick burch bie Radricht bavon verfest werben tonge ten, fogleich auf ben Beg, fie gu befuchen. Daben fuchte er fich zwar unterwege möglichft." perborgen ju halten, ba fic aber bas Gerucht, pon feiner Reife bennoch verbreitet hatte. bewogen ihn einige von ben Bermandten feiner Gattin, die ihm entgegen gegangen maren, jenboch nur mit großer Schwierigfeit, bag er ben Dorfat, nach Berwick gu geben, aufgab, und fid

fich nach einem Det an ber Rufte guruteljogs von welchem er fich leichter gur See fluchten tonnte, wenn ibm weiter nachgeftellt wurde. "Seine Bruber - fcbrieb er von bier aus an "feine Gattin und an feine Schwiegermutter batten ibn theils burch ibre Ermahnungen, "rteile burch ihre Thranen bewogen, etwas far "feine Sicherheit gut forgen. Er habe fich jes sidoch nicht leicht bagu entschließen tonnen, sibenn er fen überzeugt, bag er in teinem "ruhmlicheren Rampfe hatte fterben mogen, als swenn en bie Bahrheit, ju beren Bertundis agung ihn Gott berufen babe, mit feinem "Blute batte verfiegeln durfen. Dennoch fen mer auch ben biefer Gefinnung bereit, ber Mufaforderung feiner Bruber ju gehorchen, und swenn libm die Borfehung einen Beg bahnen "murbe, ber Buth und ber Raferen bes Gas .. tans fur feine Perfon auf einige Zeit aus bem "Wege ju geben.

Nachdem er nun die Gewishett erhalten hatte, daß die Beforgniffe feiner Freunde wes gen seiner Sicherheit nur allzu viel Grund hats ten, und daß es ihm, wenn er langer in Engsland bliebe, unmöglich fein wurde, den Nachftellungen seiner Feinde zu entgehen, so vers
schaffte er fich ein Fahrzeug, das ihn den 28.
Inl. 1554. glucklich an die französische Kafte
binüberbrochte, und zu Dieppe, in einem Das
fen der Norwandie an das Land sehte.

## Bierte Perioden

The same of the same of the same

. 11 × 2000 (2.11) 4

Bom J. 1554. in welchem Anor England verließ, bis jum Jahr 1556. in welchem er nach einem in Schottland gemachten Besuch nach Genf gurucklehrte.

So bald sich jedoch Knox auf dem fremden Boden in Sicherheit sah, so fieng er an, den Entschluß zu bereuen, den ihm der ungestüme Andrang seiner Freunde abgeprest hatte. Der Gedanke an seine Mitbrüder, beren er so viele in Gefängnissen eingemauert zurückgelassen hatzte, und an das bisher feiner Sorge anverztraute Wölk, das nun wie eine Heerde ohne Hirten herumirrte, erfällte ihn mit einem unsbeschreiblichen Schmerz, und erweckte in seiner Seele einen fast unwlederstehlichen Arieb, nach Eng-

England zuruckzukehren, und ben gefährlichen aber ehrenvollen Rampf mit den ersten zu theiv len. Wie wohl er sich bewust war, daß er bloß nach der Anweisung Christi gehandelt habet "Benn sie euch in einer Stadt verfolgen, so "fliehet in eine andere!" fo fand er doch, daß sich seinem Betragen ein angerer Schein von feiger Schwäche, wovon ihn nur sein Gewissen fren sprach, nicht so leicht wurde nehmen lassen, und beforgte beswegen, daß es besto leichter seine Brüder in England muthlos machen, oder sie vielleicht gar verleiten konnte, sich ebenfalls zur Rettung ihres Lebens manche Beweise einer sindlichen Nachgiebigkeit abbrängen zu lassen.

Am startsten und rubrendsten druckte er sich felbst darüber in den Begriffen aus, die er von Dieppe aus an Mistriß Bowes richtete. "Ich "tann es — schreibt er in einem von dieseh — "weder mit der Junge noch mit der Feder aus "brücken, geliebte Mutter! wie sehnlich mich "verlangt, einige Nachrickten von eurer Bes "barrlichkeit ben der reinen Lehre Jesu in dies. "sen Tagen des Kampfes zu erhalten, der sich "gewiß in kurzer Zeit zu der Beschämung sein, "ner stolzen Feinde endigen wird. Dies Wers

"langen ift bey mir fo groß, bag es keinen "Gebauten an die Erhaltung meines Rorpers. "und feine Sorge ben mir auffommen lagt, .. wo ich die Mittel gu diefer hernehmen foll. "Beiß ich boch, baf Gott in jedem Lande ober sin jebem Reiche, in bas ich tommen mag, ire "gend eine Perfon erwecken wird, bie mir bas "nothwendige bagu -barreichen muß, und wenn "Menfchen es nicht thun wollen, fo tann er "nur feine Raben Schicken; mithin zweifle ich "gar nicht, bag mein Rorper an jebem Ort eis .nen Bater und Ernabrer finden witd. Aber "wo ich Rinder finden werde, welche ich Gott "burch bas Wort bes Lebens erzeugen tonnte, "bies tann ich, lender jest nicht abfehen; und "besmegen ift bas geiftliche Leben berjenigen "unter euch, welche einmahl fich fo muthig gu "ber Lehre Jefu betannten, meinem Bergen une gendlich theurer, als alle Berrlichteit, Guter sund Gbre ber Welt, und ber Rudfall einiger .. von ihnen ju dem alten GoBenbienft ift taus "fendmabl fcmerzhafter fur mich, als einmabl "ber leibliche Tob, wenn und wie er mich auch "nach Gottes Bulaffung treffen mag, fur mich "fenn wirb. Dun werben wohl einige fragen: "Warum

"Barum ich benn fich? und ich tann wahrhafs stig bie Urfache felbft nicht genau angeben. "Mur bavon bin ich gewiß, bag es nicht Furcht s,vor dem Tode war, was mich am ftariften gu "ber Flucht antrieb. 3ch bente, bag eine ber "Urfachen, warum fie Gott guließ, auch biefe "war, bamit ich mit eigenen Mugen feben foll» "te, bag nicht alle mit einem gangen und gang "redlichen Bergen an Jefu hiengen, Die in ben "Zagen ber Rube und bes Friedens einen fo "fconen Schein batten. Doch mein jetiges Rlieben tragt nicht viel aus, denn burch Gote "tes Gnabe tann ich immer noch in bie .Soladt tommen, ebe ber Rampf gang geens "bigt ift, und gebe Gott nur, daß bie Stunde "bald erscheinen moge, in welcher meine Bunge "feinen beiligen Nahmen noch einmabl in feiner .. Gemeinde preisen tann, wenn es auch bie "Stunde meines Tobes werben follte." "Benn mir Gott - beißt es in einem andern "feiner Briefe - Die Rraft verleibt, fo au "banbeln, wie mich jest fein beiliger Geift au afdreiben antreibt, fo werben alle Martern, melde irrbifche Aprannen erfinden tonnen, mich ,nie dazu bringen, meine Rnice bor bem abafdeulis

"fceulichen Gogen Des Pabfithums gu bengen. Mind wienobl ich im Anfang ber Schlacht ben "fcowachherzigen und fleinmuthigen Streiter s,vorgefiellt habe, (wobon ich die Urfache Gott "überlaffe) fo geht boch mein tagliches Gebet "babin, daß ich bald wieder mitten hinein ge-,ftellt werden moge. Und gepriefen fen Gott, iber Dater unferes herrn Seju, ich bin uicht ife gang trofflos, bag ich nicht hoffen follte, "biefer Gnade noch gewürdigt zu werben, wenn "nicht anders, was freplith fur mich bas befte "ware, ein fcneller Tob allem meinem Leiben "ein Ende macht. Findet er bieß nicht fur "gut, fo bin ich gewiß, bag ich burch ibn, "ber die Seufzer der armen Berlaffenen nicht "verachtet, noch werbe fahig gemacht werben, "mich bermagen in bem Streit gu benehmen, "baß gang England und Schottland ertennen "foll, wie bereitwillig ich bin, noch mehr als "nur Memuth und Exil um des Betenntniffes "ber Lehre und ber himmtischen Religion wils "len gu leiden, von der ich vor den Menfchen "zu zeugen von ihm berufen bin. Laft baber, "feine Beforgnif in euer Derg tommen, theure "Mutter! baß ich jemable, nachbem ich bee "rafens

"rafenben Buth biefer reißenden Wolfe entgans
"gen bin, (Die vielleicht jest nur um unserer
"Undankbarkeit willen von ihren Ketten logges
"laffen worden sind), von meinem vorigen Eis
"fer etwas nachlassen möchte. Nein, Mutter!
"wenn es mir jest vergönnt warde, nur wes
"mige Predigten in England halten zu dürsen,
"so ware ich in diesem Augenblick mit Freuden
"dereit, mehr zu leiden, als die menschliche
"Natur ertragen kann; aber ich hoffe auch von
"der Gnade meines Gottes, daß dies eines
"Tages noch der ganzen Welt kund werden

In feiner gegenwartigen isolieten Lage hatte Knox die volleste Muße aber die verschiedenen Jum Theil überraschenden Wendungen des Wesges nachzudenken, welchen er von der Worses hung in den letzten sieben Jahren geführt worzben war; die letzten Ereignisse aber mußten ihn besonders dringend zu einer ernsten Selbstprüsfung der ganzen Art und Weise auffordern, wosmit er den heiligen, ihm aufgetragenen Beruf, Hanshalter über die Geheimnisse Ehrist zu seph, erfällt hatte. Was jetzt in Beziehung darauf in seiner Seele vorgieng, mag seinen Sparals

batten erkennen mogen; aber um fich nicht allgu viele Feinde zu machen, habe er es boch meis. ftens ihnen felbft überlaffen, die befondere Ang wendung auf fich zu machen. — Wiewohl fein Muge nicht febr auf weltliche Beforderung und Bortheile gerichtet gewesen fen, fo habe er fich boch burch bie Reigung gu feinen Freunden und vertrauteren Befannten juweilen verleiten lafs fen, langer an einzelnen Orten gu vermeilen, und barüber andere ju vernachtäffigen, welche eben fo viele und vielleicht noch mehr Unfpruche auf feine Dienfte hatten. Damahle habe er nicht bgran gebacht, baf etwas Unrechtes ban ben fenn tonne, weil er boch nicht muffig ges mefen fen; jest aber fen er überzeugt, bag er Die Zeit feines Bleibens an einem Ort forafae? mer hatte berechnen follen, um es andern bungrigen Seelen nicht fehlen gu laffen, die an: einem anbern Ort nach Belehrung und Untere richt fcmachteten. Buweilen habe er auch bon ber Beit, die et auf die Erfullung feiner Umtes Pflichten hatte verwenden follen, auf das Bus reden feiner Freunde etwas fur fich felbft gu weltlichen Geschäften ober gu torperlichen Hea bungen und Ergöglichleiten abgespart. "Außer "biefem

"oft von Bersuchungen zu gröberen Sanden ans
"gefallen und bestärmt, benn meine verdorbene
"Natur verlangte auch die Gunst, und die Achs
"tung und das Lob von Menschen, und wies
"wohl mich der Geist Gottes mehrmahls kräftig
"anregte, dagegen zu kampfen, und noch
"ernsthafter antrieb, diese Unvollkommenheiten
"zu beseufzen und zu betlagen, so hörten sie
"doch nicht auf, mich ben jeder Gelegenheit zu
"beunruhigen, ja so heimlich und tückisch schlie
"den sie sich in mein Herz ein, daß ich mich
"zuweilen nicht eher von ihnen verwundet
"stühlte, die die eitle Shrsucht schon die Obers
"hand ben mir bekommen hatte."

Mit einer folden Strenge beleuchtete Anor bas Sanze seiner Amtofahrung. Einige ber Bergehungen, beren er fich selbst anklagte, mos gen für manche sehr geringfügig und verzeihe lich scheinen; aber in ber Stunde der Anfechetung und ber einsamen Betrachtung erschienen sie ihm in einem ganz andern Licht. Wenn jez doch ein Mann, welcher so viel that, daß er und leicht zu viel gethan zu haben scheinen Bers halten

halten so viel Tadelnswurdiges fand, wie viele mog es geben, welche nicht in seinen Berhalte niffen ebenfalls sagen mußten: Ich eriunere mich an diesem Tage meiner Sunde!

Aber er blieb auch nicht bloß ben melanchos lifden und nuglofen Rlagen fteben, fondern in ben erften Tagen feiner Antunft gu Dieppe ber= faßte, er icon einige fdriftliche Auffage gur Belehrung und Aufmunterung berjenigen, auf Die er nicht mehr burch feine Predigten und feine perfonliche Unterhaltung murten tonnte. Der eine biefer Auffage, bie er nach England fcicte, enthielt eine turge Auslegung bes fechsten Pfalmes, ober eine treffliche prattifche : Abhandlung über diesen Pfalm; die er auf die-Bitte ber Rrau Bowes icon in England gu entwerfen angefangen, aber aus Mangel an Muffe nicht vollendet hatte. Der andere mar ein langer an bie Gemeinden in London, und in andern Gegenden von England, unter benen er ale Prediger aufgetreten mar, gerichteter Seine hauptabficht baben gieng bloß babin, fie ju warnen, baß fie ben von ihnen' angenommenen Glauben nicht verlaffen und berlaugnen, und an bem neuen Gogendienft, ben man

man unter ihnen errichtet habe. feinen Untheil nehmen follten. Diefer Brief ift aber mit einer Rraft und mit einem Geuer gefdrieben, wors über man nicht anders als erftaunen tann, wenn man bebenit, baß fein Berfaffet in biefem Wingenblick ein verlaffener Rluchtling mar, ber in einem fremben Lande, ohne Berbinbungen und greunde, nicht einmahl mußte, wo er fein Saupt binlegen, ober die Mittel zu feinem Uns terhalt bernehmen follte. Befonbere mag ber Schluß bes Briefes fur ein Meifterwert ber eindringlichften Beredfamteit und ber erhabens ften Frommigleit gelten; benn er wendet fic barin an ihr Gemiffen und an ihr Gefahl. regt abmediseind Kurcht und Doffnung ben ihnen auf, und beschwort fie endlich ben allem, beilig, und ben affem mas ihnen als Menfchen, als Eltern und als Chriften theuer ift, nicht ju weichen von ihrem guten Betennte nif, und fich und thre Nachtommen nicht auf bas neue in ben Abgrund ber Unwiffenheit und ber Abgotteren bineingnfturgen.

Am letten Tage bes Februars im Jahre 1554 zog er von Dieppe aus, indem er, wie ber alte ebraische Patriarch seinen Weg Gott.

empfahl, ohne felbft zu wiffen, wohin er ihn führen marbe; aber biefer Beg führte ibn nun burch Frankreich in die Schweig. 3wifden ben hauptpersonen unter ben bortigen Theologen und einigen ber englischen Reformatoren batte . fcon vorher eine mehrfache Kommunitation burch Briefe Statt gefunden, wodurch fie auch fcon mit dem Umfturge ber Reformation in England und mit der Berftrequng ihrer Freunde gu ihrer größten Betrabnig befannt geworden waren, Knor wurde baber, fobalb er fich ihnen ente bedte, auf das berglichfte von ihnen aufgenoms men, und mit ber liebreichsten Gaftfreundschaft behandelt. Er befchloß alfo, fich einige Beit bier aufzuhalten, und benutte biefe, um einige von ben einzelnen Schweizerifden Rirchen und Die gelehrteffen ihrer Prediger genquer tennen au lernen, moben er befondere mit ben letten aber einige ichwierige Fragen tonferirte, Die für ibn burch bie gegenwärtige Lage ber Umftande in England ein großes Intereffe betome men batten. Bu feiner großen Beruhigung ere fubr er baben, daß ihre Unfichten barüber mit ben feinigen größteutheils gufammenftimmten.

Bu Anfang bes Mans tehrte er nach Diepe pe gurud, um Nachrichten aus England gu erhalten, und bies that er regelmäßig nach bem Ablauf eines bestimmten Zeitraums, fo lange er auf bem Kontinent blieb. Fur jest mar ins Deffen durch die liebevolle Aufnahme, bie er in ber 'Schweif gefunden hatte, und burch bie Munehmlichkeiten feines furgen bortigen Mufent. halts, die frübe Bolle etwas zerftreut worben, die feinen Geift bem feiner Landung in Frants reich verfinftert hatte, benn nach einem Briefe, ben er um biefe Beit an feine Freunde in Enge land fdrieb, mußte ihm felbft über ben Ause gang ber jegigen fraurigen Berwirrung, worin fe fich befanden, eine freundlichere und berus higendere Aussicht aufgegangen fenn.

Dicht wenig war auch fein Gemuth burch bie Nachricht aufgerichtet worden, welche er um diese Zeit von der edlen Standhaftigkeit ers hielt, womit seine Schwiegermutter ben dem protestantischen Glauben bebarrte. Ihr Gatte hatte, wie es scheint, erwartet, daß sich ihr Gewiffen und das Gewissen seiner Kinder so leicht, als das seinige, in die Umftande schwiegen wutde. Sie wellurte aber mit der bestimmtes

fen Entschloffenheit, daß fie eber ihr Waterland und ihre Freunde, ale ihre Religion verlaffen wurde, und baburch erhielt fie auch endlich, bag er feine ungeftumen Bemuhungen, fie gubem Pabfithum guruckzuziehen, aufgab. Rnor hingegen batte noch bor feiner Reife in bie Schweiz gegen feine Freunde geaugert, bag er nach feiner Burnckkunft nach Dieppe einen ges beimen Befuch in Berwick gu machen gebente, und ichien jest auch geneigt, ben Gebanten anszuführen; fie mochten ihm aber in ihren Briefen abgerathen haben, und nach einer tubi: leren Ueberlegung entschloß er fich auch jest, Die Reife aufzuschieben, ben welcher er fein Leben ohne die Ausficht auf irgend einen Duten batte wagen muffen.

Run begab er fich, nachbem et Dieppe jum zweptenmahl verlaffen hatte, nach Genf. Hiet hatte der berühmte Calvin, der gerade das mahls in die glanzendste Periode seines Anfes und seiner Murksamteit eingetreten war, die neue Ginrichtung der Genfischen Kirche so eben pollendet, und sich, nachdem er den Widers fiand aller berjenigen besiegt hatte, welche ihm fein erlangtes Ansehen beneideten ober das von ihm

ibm aufgeftellte Spfem ber Lebre und ber Ders faffung verwarfen, die Zuneigung und die Ans banglichkeit feiner Ditburger auf immer gefichert. Seine Schriften maren bereits in alle Oprachen von Europa überfest worben, und Beuf fah fich von einer taglich machfenden Menge fremder Gafte angefüllt, welche aus Deutsche land und Franfreich, aus Pohlen und Ungarn, ja felbst aus Spanien und Italien berbens ftromten, um fich entweber mit Calvin über bie Beforberung ber Reformation gu berathen, ober Sout gegen bie Berfolgungen ju fuchen, beneu fie in ihrem Baterlande ausgefest maren. Don niemand murbe jeboch ber Rahme, Calvins bober geachtet, ale von den Protestanten in Enge . land, benn auf bas Berlangen bes Ergbischofs Eranmer hatte er felbft an ben Protettor unb an ben Ronig ein Gutachten über bie zwedmas Rigfte Ginführungs : und die weifefte Beforbes runge : Urt ber Reformation in bem Ronigreiche eingeschickt. Auch Anor wurde baber als ein aus England entflohener Betenner auf bas lies bevollste von ihm aufgenommen, und bald Inupfte fich zwischen ihnen bas Band einer bochft pertrauten Freundschaft, die bis zu bem Tode Calvins

Calvins im 3. 1564. fortbauerte. Benbe mas ren fich bem Alber nach bennahe gleich, und eine bochft auffallende Aehnlichkeit fand in iho ren Gefinnungen und in ben hervorftechendften Bugen ihres Charattere fatt. Der Genfifche Reformator fühlte fich burch bie Frommigfeit und burch die Talente von Anor auf bas' fartfte angezogen, und biefer fublte feinerfeits für teinen von allen übrigen Reformatoren eine fo hohe bis zur Chrfurcht geffeigerte Achtung, wie fur Caloin. Da ihm auch Genf fo viele Bequemlichkeiten gu Fortfetung feiner Stubien anbot, und bie gange in der Stadt eingeführte, Birchliche und religibfe Ordnung feinem Ginne fo fehr zusprach, so beschloff, er mahrent bet Dauer feines Erile feinen regelmäßigen. Mohns fis barin aufzuschlagen, ober feine felbftgemablte Deimath baraus zu machen.

Doch keine Rucksicht auf perfonliche Sichers beit und Bequemlichkeit konnte das Bib feiner verfolgten Bruber und die Erinnerung an fie aus feinem Gemuthe verdrängen. Im Monath Inlius reifete er wieder nach Dieppe zuruck, um genauere Nachrichten über ihre Lage einzusziehen, und bestimmter zu erfahren, was er etwa

etwa gu ihrem Troft und gu ihrer Aufmuntes rung thun tonnte; die Rachrichten aber, die er ben diefer Belegenheit erhielt, riffen nur ben ihm die Bunden wieder auf, die fich fcon gu fcbließen begonnenen batten. Die Strenge, womit man bie Proteftanten in England behans belte, wurde mit jedem Tage graufamer; und gu feinem weit größeren Rummer erfuhr er gus gleich, baß fich fcon mehrere berjenigen, ble burch seinen Dienft fur die evangelische Bahre beit gewonnen worden waren, jum Abfalle bas von und zur Ruckfehr jum Pabsithum hatten bewegen laffen. In ber mahren Tobesangft, bie fein Berg barüber empfand, richtete er nun zuerft an diese einen Brief, worin er ihnen auf bas beweglichfte bas Ungluck vorftellte, bas fie ihrer unfterblichen Geele burch ihr feiges Burunttreten bereiteten, und fie mit bem rubrenbe ften Ernft jur Bufe ermabnte. In eben Diefer Stimmung fullte er ein zwentes Schreiben an feine Schwiegermutter und feine Gattin, beren Standhaftigleit fur ihn Gegenstand ber gartliche eifrigsten Corge geworben war, mit neuen Era munterungen baju an, und in biefem Buftanbe feines Gemuthe fette er auch noch feine "Ers .mabs

mahnung an die Englische Ration's auf, welche er zu Ende diefes Jahres herausgab.

Es ift biefe Anorifche Schrift, woraus bies jenigen, welche ben Schottischen Reformator megen ber allgu ungemößigten Seftigfeit und Bit= terfeit feines Beiftes und feiner Sprache porihr Gericht zogen, gewöhnlich bie Sauptgrunde ju feiner Berurtheilung bernahmen. Bahr if es, daß, er barin die verfolgenden Papiften mit ben ichwärzesten garben ichildert, und, als eben fo fluchwurdig bor Menfchen, wie bor Gott bare ftellt. Go brudten aber icon lange vor ihm die ebelften Menfchen, Die und felbft in ber Schrift, ale Mufter worgefiellt merben, ihren Gifer und ihren Unwillen über bas Bofe aus; mitbin mochte erft noch zu untersuchen fenn, so ber Tadel, den man beshalb uber ihn ausforicht, nicht auch diefe und felbft unfern Erles fer trifft. Doch bies mag unentschieden, es mag vielmehr zweifelhaft bleiben, ob Anor ben ben Ergiegungen feines Unwillens fich nicht jumeilen über Die Schranten einer vernünftigen und religiblen Dagigung binauereifen aber dieg barf man wohl fragen, ob fich nicht einige Entschuldigungegrunde für feine Deftige feit .

feit in bem Charafter ber Perfonen, gegen welche feine Ausfalle gerichtet waren, und in bem bas maligen gereiffenen Buffande feines Gemuthe fine Berriffen war es aber nicht burch perfonliche Leiden, fondern burch Enmpathie mit feinen leidenden Brudern, welche von ibe sen unnatürlichen landoleuten, wie gur Schlachts Bant bestimmte Schaafe, in Gefangniffe gujams mengebrängt worden waren, um einzeln here porgezogen, und dem romifchen Moloch geopa fert ju werden. Bie tounte er über feinen Unwila len Meifter bleiben, als er von bem Betragen von Menfchen ju fprechen hatte, bie fich unter ber vorigen Regierung burch Meuferungen ber warmften Anhanglichkeit an die reformirte Religion Ju Reichthumern und Chrenftellen empors gehoben hatten, und jett felbft gu den heftigften Schritten gegen ihre ehemalige Bruber und Bohlthater, ale Bertzeuge fich brauchen ließen? Bels de Ausbrucke tonnten gu hart fenn, um bas bollifche Suftem von Berfolgung in feiner gangen Ubicheulichfeit gu febilbern, bas der beuchs lerifche und rachfüchtige Gardiner mit talter Befonnenheit entworfen hatte, ober die brutale Wildheit des bluthurftigen Bonner? ober big unbarms

undarmherzige und unersättliche Grausamkeit - Mariens, welche alle Gefühle der Menschlichskeit und der Weiblichkeit in ihrem Busen erstickt hatte, und ihre Unterthanen so lange zu marden fortsuhr, die felbst ihr finsterer Germahl, bigott und schlos wie er war, sich mit Eckel von dem entsetzlichen Schauspiel wege wandte, und ihre zuerk so willige Wertzeuge, ermüdet von der gräßlichen Arbeit, die Sande fürsen ?

Rnor tehrte nun nad Genf gurud, mo et fich mit mahrhaftig jugendlichem Gifer in bas Studiren hineinwarf, wie wohl er fich Damabis feinem fanfzigften Sahre fcon naberte. Diefe Beit ermarb er fich, wie es icheint, bie Renntniff ber ebraifden Sprache, mogur fich ibm in feinem fruberen Leben noch teine Geles genheit angeboten hatte, Gehr naturlich fühlt man fich aber baben versucht, auch nach ben Mitteln gu fragen, woburch er fich feinen Un= terbalt verschaffte, und darüber finden fich in feiner Gefdichte nur wenige Aufschluffe. geneigt feine Schwiegermutter fenn mochte, ibn au unterftugen, fo murde boch, wie es fcbeint, ibr Bermogen bagu barch bie Gefielnungen ibs ttš

res Gatten auf bas augerfte befchrantt. Gine Heine Summe mochten feine Freunde bep feiner ichnellen Abreife aus England fur ihn gufame mengebracht haben; aber biefe mar bald ers fcopft, und um biefe Beit fcbien er fich warts lich in einer brudenden Berlegenheit gu befine ben. Da er nun Fremben nicht jur Laft fallen wollte, fo verfiel er felbft baranf, ob ihm nicht burch frenwillige Beptrage aber burch eine Colo fette berjenigen, får bie er bisher gearbeitet batte, eine Unterftugung ansgemittelt werben "Ueber meine eigene Lage - fagt er in einem feiner Briefe an Miftrif Bowes, -"tann ich mich nicht wohl herauslaffen: bod "Gott wird gewiß die Fuftritte besjenigen lei-"ten, ber nur immer willig ift, ihm gu fole "gen, und er wirb icon auch gur Doth einen .. Menichen gu ernabren wiffen, ber fich nie ...um bas Beitliche viel betammert bat. Wenn seine Sammlung unter unfern glaubigen Brus sern veranftaltet murbe, fo burfte ich mich swohl nicht fcamen, ben Betrag bavon angus "nehmen, da fich ja auch Paulus in Beiten ber 3,Roth von feinen Brubern unterflugen lief. antiber alles bies tann ich feiner Borfebung übern .

nur unter ber Bebingung jugeftanben, daß fie Die Korm ihres Gottesbienfts ber frangbfifchen fo abnlich als moglich machen mußten, weil Dies bem Magiftrat um ber politischen Lage wils len, worin fich bie Stadt befand, nothig ichien. Die Bedingung wurde aber von ben englischen Bluchtlingen fo gern als die baran gebundene Bewilligung angenommen, und fie fasten bare anf einmuthig ben Entschluß, ben ihrem Gul. tus in ber ihnen eingeraumten Rirche ben Gebrauch bes Priefter = Rragens, ber Litanen, ber Untiphonen und einiger anbern in ber englischen Liturgie vorgeschriebenen Ceremonien aufzuges ben, welche fur die reformirten bierlandifchen Rirchen ein allzufrembes Aussehen baben, und wohl and - nicht gang mit Unrecht - far aberglaubifc ober wenigstens fur überfluffig ges halten werben tonnten. Dachdem fie bieg polo Un eintrachtig festgesett, auch far ben gegene martigen Augenblick einen interimiftifchen Prebiger nebft ben erforberlichen Diatonen gemablt, und fich über einige bisciplinarische Anordnungen vereinigt batten, fo erließen fie ein Cirfulars Schreiben an ihre bin und wieder gerftrente Bruber, gaben ihnen barin Radpicht von ber anftån.

auftanbigen Unterfunft, welche fie in Frantfurt gefunden hatten, und luben fie ein, an ben ibe nen bewilligten Wortheilen Theil gu nehmen, und fich mit ihnen gum gemeinschaftlichen Go bet fur die bedrangte englische Rirche an vereinigen. Die englischen Erilirten, welche fic gu Strafburg niebergelaffen batten, empfablen ihnen barauf in ihrer Antwort einige Personen, welche am tauglichsten fenn mochten, bie Stels len eines Superintenbenten, ober Dberanffebers und eines Prebigers bep ihrer neuen Rirche gu verwalten; da aber bie Gemeinde ju Rrantfurt eine folde Empfehlung eben fo wenig verlangt batte, als fie bie Unftellung eines Oberauffes bers nothig fand, fo mahlte fie fich uun felbft bren Prediger aus, welche ihr mit gleichem Unfeben gemeinschaftlich vorfteben follten; und unter diefen befand fich anch Anox, welchem barouf die auf ihn gefallene Babl in einem eie genen von ben vornehmften Gliedern ber Ge meinde unterzeichneten Bofationsschreiben befannt gemacht wurde.

Daben fühlte fich Anor zuerft nicht fehr geneigt, ben Ruf anzunehmen, weil et fich jum' Theil nur ungern ans ben Studien heranbreißen ließ, in die er sich zu Genf eingelassen hatte, und weil er auch zum Theil ben der neuen Lage, in die er in Frankfurt eintreten sollte; manches schwierige und unangenehme voraussah; da ihn jedoch die Abgeordneten der Frankfurter durch Calvin dazu auffordern ließen, so drang der mächtige Einfluß van diesem bald ben ihm durch, und noch im November dieses Jahres traf er in Frankfurt ein, und trat sein Amt mit der allgemeinen Zustimmung der Gemeinde an. Allein zum Ungläck war noch vor seiner Ankunft die Eintracht, welche vorher unter ihr geherrscht hatte, etwas gestört worden.

Die zu Zurch angesessenen englischen Erulansten hatten nehmsich auf den Cirkular Brief der Frankfurter geantwortet, daß sie ihrer neuen Gemeinde nicht eher beptreten könnten, "bis sie die Bersicherung erhalten hatten, daß in ih"rer Kirche die nehmliche Ordnung und Weise "des Gottesdienste unverändert bepbehalten wer"den sollte, welche in England unter der Resgierung Souards eingeführt worden sep; weil "sei ihrerseits sest entschlossen seven, keine ans "dere zuzulassen, und zu gebrauchen." Sie führten daben an, daß sie durch jede Abweischung

dung bavon theen Gegnern pur die Gelegenheit gu fpottenden Bormurfen über die Unvolltoms. menbeit und Beranberlichfeit ihrer Religion geben, und zugleich ihre Bruder in England, weiche in Diefem Augenblich ihr Blut bafur. vergoffen, verbammen murben; bie Bruder gu Frantfurt aber fühlten fich nur baburch aufgeforbert, fich bestimmter gegen fie zu erflaren. Gie fdrieben ihnen alfo guruck, bag man ib. nen ju Krantfurt ben Gebrand ber frangoff. fchen Rirche gu ihrem eigenen Gottesbienft bloß unter ber Bedingung bewilligt habe, wenn fiebie Korm von diefem der Korm bes frangofie fchen moglichft gleich machen murben, und bag fie deswegen mandes an ber englischen Liturgie batten verandern muffen, mas den Protestanten unter beuen fie lebten, jum Unftof gereicht ha= ben murbe, ba es ja felbft fcon in England fur manche garte Gewiffen anftoffig geworben fen. Damit, verficherten fie, maren fie gar nicht gemennt, die Anordnungen ihres letten frommen Regenten und feiner Rathe auch nur fillschweigend ju tadeln; benn biefe hatten ja felbit an ihren erften Ginrichtungen manches ge= anbert, und noch ungleich bedeutendere Berans beruns

berungen befchloffen gehabt, ohne gu farchten, daß fie ihren papistischen Gegnern Untag jum lafteruben Spott Dadurch geben tonnten; amwenigsten aber wollten fie den neuesten Martys rern, die in ihrem Baterlande fur bie Bahre beit gestorben fepen, baburch ju nabe treten; benn fie fepen auf das festeste überzeugt, daß Diefe fur weit wichtigere Gegenstande, als für bloße veranderliche Ceremonien und Menschens Satungen ihr Blut vergoffen batten. Auf diefe Antwort nahmen zwar bie ju Barch befindlie den Erulanten eine etwas milbere Sprache an; boch ließen fie fich nicht baburch beruhigen. Unftatt ben Streit fallen ju laffen, oder fich ba. mit ju begnugen, daß fie fur fich felbit an bem Orte blieben, wo fie einmahl waren, reigten fie vielmehr ihre Bruber in Strafburg, bag fie fich mit ihnen gegen bie Rrantfurter vereinigen modten, und fowohl burch Briefe ale burch -Abgeordnete, welche fie nach Frankfurt schicks ten, fuchten fie jest unter diefen felbit ben Saamen ber Zwietracht auszuftreuen.

Dun fand Knor bey feiner Ankunft, bag nur allguviel von diefem Saamen bereits aufges gangen war. Bep ben Gefinnungen, welche er finn langft in Beziehung auf die englische Lis migie gehegt hatte, war ihm naturlich bie Deftigleit berjenigen, welche fie ber neuen Gemeinde aufbrangen wollten, in einem boben . Grade migfallig; boch war es ihm noch viel wichtiger," ben verberblichen und nachtheiligen Solgen einer formlichen Spaltung zwischen Brubern vorzubeugen, die um bes nehmlichen Glaubens willen ihr Waterland berlaffen batten; Daber befchloß er guerft, den Mittler gwifchen den zwen Parthepen zu fpielen, und mit ber miglichften Borfict alles ju vermeiben, mas ben Bruch zwifden ihnen weiter ober langer Dauernd machen tonnte. Rachbem alfo bie Gemeinde befchloffen batte, die Genfische Ordnung bes Gottesbienfts ober Liturgie anzunehmen, fo enthielt er fich boch, wiewohl er fie vollome men billigte, fo lange Gebrauch bavon ju mas den, bis erft bas Gutachten ihrer gelehrten Braber von andern Dertern ber darüber eingemangen fenn murbe; nur erflarte er gu gleicher Beit. bag er fich in feinem Gewiffen nicht fren atung fuble, um bie Sacramente gang nach ber Borfdrift ber englischen Liturgie gu abmis miffriren. Man mochte alfo - folug er por -

ole annehmilich fenn tounte, und in ber erften Sigung diefes Quefcuffes zeichnete Quor ben BBeg, ben man bagu einschlagen muffe, fo bere fanbig vor, bag man gang nach feinem Rathe ju verfahren befchloft. Man tam murtlich aber eine form bes Gottesbienfte aberein, moben awar bie englische Liturgie jum Grund gelegt, aber boch einiges baraus, weggelaffen, unb wieber einiges hinzugefügt mar, mas für bie besondere Lage, worin fich die Gemeinde bes fand, mehr ober weniger gu paffen ichien; bar ben folug jeboch ber Ausschuß vor, bag bie neue Rorm blog bis gu bem Ende bes nichften Aprile in ihrer Rraft bleiben, und wenn in ber 3mifchenzeit ein Streit barüber entfiande, an funf ber gelehrteften auswartigen Theolonen beebalb refurrirt werben follte. Diefer Antrag Des Ausschuffes murbe auch von ber Gemeinde genehmigt. Alle Mitglieder von Diefer unter, fdrieben ben Bergleich. Man bantte Gott ofe fentlich fur die Dieberberftellung ber Gintracht. und jum Unterpfand von biefer und von ber ganglichen Bergeffenheit aller gegenseitigen Beleidigungen empfieng bie gante Gemeinde bas Mbendmahl.

Doch biefer Bergleich murbe nur allgu balb gebrochen, und der Friede in ber unglactlichen Gemeinde auf eine bochft argerliche Art auf bas neue gestort. In ber Mitte bes Martius 1555. war D. Cor, ber ehemalige Lehrer Chuards VL mit einigen feiner Lanbsleute aus England nach Frantfurt getommen. Ochon ben erften Tag nach ihrer Unfunft, an welchem fie bem Gots tesbienft in dem englischen Bersammlungshaufe benmohnten, erlaubten fie fich, ber eingeführten Ordnung zuwider, bem miniftrirenden Prediger. der die Gebete vorlas, offentlich ju antworten, und auf bie Erinnerung einiger von ben Meltes ften, daß fie bies unterlaffen mbcten, erwies berten fie trogig, baf man ihnen nicht verwehe ren tonne ju thun, mas fie in England gethan batten, und baß fie burchaus eine englifche Rirche haben wollten. Um folgenben Conntage aber brangte fich einer von ihrer Gefellichaft obne bie Erlaubnif ber Prediger und ber Bes meinde vor bas Pult, und verlas die Litanen, woben Cor und feine Begleiter die Untiphonen anftimmten. Diese Frenheit murbe aber noch ärgerlicher baburch gemacht, weil einige biefer Menfchen, noch ebe fie England verließen, and furcht.

furchtsamer Feigheit bem papifischen Abgott-ges beuchelt, und noch nicht einmahl ihre Reue bars aber bezeugt hatten.

Gine folde Beleidigung aller Ordnung und alles Unftande, moben jugleich bie gange Gefelle Schaft befcbimpft wurde, tonnte nicht fillichweis gend überseben werben. Knor, welcher bie Rachmittage = Predigt an Diefem Sonntage gu balten hatte, benutte baber die Beranlaffung. die ihm fein aus der Genesis genommener Tert gab, um fich uber bas Berfahren berauszulafe fen, bas man ben Rehlern und Bergehungen bon Glaubene : Genoffen ju beobachten habe: und baben führte er vorzüglich aus, bag man gwar einzelne Blogen, welche fie zuweilen aus menfdlicher Schwachheit geben inochten, mit bem Schleper ber Liebe bebeden; aber folche Bergehungen, wodurch Gott offenbar entehrt und ber Friebe ber Rirche geftort murbe, auch bffentlich aufbecten und bestrafen muffe. Dun tam er auf den unfeligen Streit, ber bie Ges meinbe fo lange beunruhigt babe, bis er au ber geogten Freude aller ihrer Mitglieber burch einen muhfam erzielten Bergleich bengelegt wor= den fep, um den frevelhaften, Uebermath gu rus

gen, ber ben Wergleich an biefem Tage gu bres chen gewagt habes Diefer Uebermuth, fagte er, verrathe einen Stolg, ju dem auch ber befte fein Recht habe; benn einer chriftlichen Rirche burfe nichts aufgebrungen werben, mas nicht auf eine gottliche Anordnung gegrundet fen. Im Berfolge feiner Rebe erbot er fich aber auch wieder, offentlich ben Bemeis gu führen, daß die englische Liturgie, für welche einige fo fehr eingenommen fepen, manches um volltommene, unlautere und abgottische enthalte, und erflarte voraus, bag er jedesmahl von feis ner Rangel berab bagegen proteffiren murbe, wenn es irgend jemand barauf anlegen wollte, einer frepen Gemeinde etwas biefer Urt aufzus brangen. Beil er boch einmahl - fügte er bingu - über biefen Gegenstand fich auslaffen muffe, fo wolle er auch nicht verhehlen, bag er feinerfeite eine ber Saupturfachen ber gottlichen Gerichte, welche über England ausgebrochen fenen. darin erblicke, weil man bort einen fo unentidulbbaren Stillftand in der Berbefferung ber Religion ju einer Beit und unter Umffang ben gemacht habe, welche fie fo febr batten bes gunftigen tonnen. Gelegenheitlich brachte er aber

sber baben auch noch einige bittere Erinneruns gen, an den Berdruß, den man noch bem guten Bischof Hooper wegen seiner Weigerung, einige papistische Ceremonien langer benzubehalten, gemacht habe, an den Mangel an aller Disciplin in der englischen Kirche, und an den nur allzu bekannten Uebelstand an, nach welschem man darin fortdauernd einzelnen Personen die Sinkunste von drep, vier und fünf kirchlischen Stellen zum größten Nachtheil des Gans zen überlaffen habe.

Diese freymathige diffentliche Bestrafung ers bitterte die Bestraften auf das heftigste, und besonders diesenigen von ihnen, von denen es bekannt war, daß sie selbst in England mehrere dirchliche Stellen besessen hatten. Sie bestans den daher darauf, daß der Prediger für die schnode Behandlung ihrer Mutter=Rirche, die er sich erlaubt habe, zur Verantwortung gezoo gen werden musse. Eine besondere Versamms lung der Gemeinde wurde auch wurtlich dessohalb veranstaltet, woben die Anhänger der einge lischen Liturgie zuerst den Antrag machten, daß auch Cor und seine Freunde dazu eingeladen, und ihnen eine Stimme daben zugestanden wers

ben follter Eint febr farte Debrheit war ine beffen bagegen, weil fie ben Gefellchafte. Bertrag und die von ber Gemeinde gemachten Orbe nungen noch nicht unterschrieben, auch wegen ber letten bon ihnen angerichteten argerlichen . Unorbnung noch leine Genugthuung gegeben, und fur ihre fundliche vor ihrer Entweichung aus England bewiesene Beuchelen noch feine Buffe gethan hatten; Knor hingegen zeigte ben Diefer Gelegenheit ungleich mehr Grofmuth als Alugheit. So gut er ihre feindfelige Gefinnuns gen gegen feine Perfon tannte, fo mar er boch von der Gerechtigfeit feiner Cache fo fest über. zeugt, und es war ihm fo ernftlich barum an thun, jeben Unftoß aus bem Wege ju raumen. baf er vorzüglich burch feine Bitten und Bors ftellungen bie Gemeinde bewog, ihrem unbillis gen Unfinnen nachzugeben, und ihnen jest icon Sig und Stimme in ber Berfammlung gu bes willigen, "Ich weiß recht gut - fagte er ibe .-nen unummunden - bag ihr blog besmegen "in die Berfammlung euch einzubrangen fucht. "um meinen Gegnern burch euren Beptritt bie "Debrheit ber Stimmen zu verfichern. .meine Cache ift fo flar, bag ibr nicht bamit

"Ju Stand kommen werdet. Ich fürtite enet "Urtheil nicht, und deswegen verdange ich, bas "man euch zulassen soll." Allein diese großbers zige Uneigenputzigfeit war ben den Menschen, die seine Segenparthey ausmachten, weggeworsten; denn sobald ste nur nach ihrer Aufnahme in die Bersammlung die Mehrheit auf ihrer Seite sahen; so seste die Corische Faction den Antrag durch, daß Anor vorläufig von dem Predigtamt suspendirt, und von aller Theils nahme an den gemeinschaftlichen Berathschlaguns gen ausgeschlossen werden sollte.

Dies Werfahren erregte jedoch unter ber Masse ber eigentlichen Gemeinde so viel Unwils len, daß man Ursache bekam, einen höchst scans dalosen Ausbruch des Parthep. Geists in tus multuarischen Auftritten, zu benen es kommen möchte, zu besorgen. Um diesen zuvorzukoms men, erbaten sich einige ihrer Mitglieder bie Dazwischenkunft des Magistrats zu Frankfurt, der nach einem fruchtlosen Wersuch, die Parzthepen zu einem friedlichen Wersleich zu bewes gen, einen Besehl erließ, daß der englische Gottesdienst genau nach der von der französischen Gemeinde beobachteten Ordnung gehalten wers den

den follte Der Befehl enthielt zugleich die bes ftiminte Orohung, daß ben englischen Exulanzten, wenn fie fich nicht fügen wollten, die Rirche verschloffen werben wurde; daher fand es auch die Corische Faktion rathlich, sich zuserst bereitwillig dazu zu bezeigen; aber in der Stille nahm sie sogleich ihre Maßregeln, um eine Zurücknahme dieser Werfägung auszuwürken:

Beil fie indeffen ben bem großen Ginfluß, ben Anox auf die Gemeinde batte, nicht hoffen tonnte, ihren 3weck jemable vollig gu' erreichen, fo lange er in feiner Stelle bleiben murbe, fo befcbloff fie," ibn bor allen Dingen auf bie Seite gu bringen, und bagu machte fie von einem bocht fcanblichen und unchriftlichen Dits tel Gebrauch. Ginige ber Unbanger Diefer Ras ction flagten Anor inegeheim ber bem Dagie ftrat wegen hochverrathe gegen ben Rapfer, ges gen feinen Gohn Philipp und gegen die Ronis gin Maria von England an, und biefe Unttage grundeten fie auf einige Stellen ber neueften pon ihm berausgegebenen Schrift, von welcher fie bem Dagiftrat ein Eremplar übergaben. Diese Schrift war feine Ermahnung an Die englische Ration; die befonders von ihnen and D 2 gezeiche gezeichnete Stelle barin; in welcher ber von ihe nen bennneirte Sochverrath liegen follte, war die folgende Meußerung, die er fich über die bem Gerüchte nach bevorstehenbe Beprath awis fchen Philipp von Spanien, bem Sohn und Erben Carls V. und amifchen Marien hatte entfallen laffen, "D England! England! wenn "bu muthwilligerweise nach Egepten jurudtehe "ren, und Deprathevertrage und Freundichaftes "Bundniffe mit folden Garften foliegen willft, "welche die Abgotteren vertheidigen und unter-"ftugen (wie mit bem Ranfer, ber eben fo bits "terer Feind von Chrifto ift, ale es einft Rero "war) ja wenn bu um biefen garften zu gefale "len zu ben alten Grauein beines ehemaligen -. Pabftthums gurudtehren willft, fo wirft bu .. juverlaffig und zwar eben durch bie Bande "berjenigen in bas Berberben gestürzt werben, .nach beren Gunft und Freundschaft bu trache In einigen anbern Stellen mar ber Ronigin Maria ibre Graufamteit zum Bormurf gemacht worben; wenn man aber auch bavon abfieht, wie wenig daburch die Untlage gegen Rnor begrundet werden fonnte, und fich nicht einmabl an den unbruderlichen Gefinnungen fto-Ben

sen wollte, welche die Antlage verrieth, so muß man es fcon außerst inkonsequent sinden, daß diese Eiferer für die englische Liturgie nur deran benken konnten, die Sprache des Feuers Eisener, zu welchem sich Knor zuweilen hinreis Ben lite; zw der Ervegung eines widrigen Wors metheils gegen ihn benutzen zu wollen, da man in ihren eigenen Schristen so hänsig auf viel heftigere Ausfälle gegen ihre eigene Königin wad gogen fremde Färsten sieß, als sich aus ben Anorischen zusammenbringen ließen.

Alls sich der Magistrat pon dem Inhalt der eingegebenen Antlage hatte Bericht erstatten laffen, erkundigte er fich zuerst bep einem der angesehensten Mitglieder der englischen Gemeins de, ben Wittingham, nach dem Charakter von Andr. Wittingham versichente, daß Anor "ein "gelehrter, würdiger und frontner Mann sep." Man theilte ihm darauf die gegen ihn eingekoms mene Anklage und die bedgelegte Anorische Schrift mit, und trug ihm auf, eine möglichst treue lateinische Uebersetzung der angezeichneten Stellen ben dem Magistrat einzubringen; au Anor über ergieng darauf die Weisung, daß er sich bid zauf weitere Verfügung des Predigens

gezeichnete Stelle barin; in welcher ber von the nen bennncirte hochverrath liegen follte, war bie folgende Menferung, die er fich uber bie bem Gerachte nach bevorftebenbe Benrath awis fchen Philipp von Spanien, bem Sohn und Erben Carls V. und zwischen Marien hatte entfallen laffen, "D England! England! wenn "bu muthwilligerweise nach Egupten gurucktehs "ren, und Denrathevertrage und Freundichafte-"Bundniffe mit folden Surften foliegen willft, "welche die Abgotteren vertheidigen und unter-"ftugen (wie mit dem Ranfer, der eben fo bits "terer Feind von Christo ift, ale es einst Mero "war) ja wenn bu um biefen Furften zu gefale "len gu ben alten Graueln beines ehemaligen "Dabstthums gurudlehren willft, fo wirst bu "zuverlaffig und zwar eben durch die Dande "berjenigen in bas Berberben gefturgt werben, .nach beren Gunft und Freundschaft bu trach. "teft." In einigen anbern Stellen war ber Ronigin Maria ibre Graufamleit jum Bormurf gemacht worben; wenn man aber auch bavon abfieht, wie wenig baburch bie Untlage gegen Rnor begrundet werben tonnte. und fich nicht phråberlic einmahl an

Ben wollte, welche die Antlage verrieth, so muß man es icon außerst inkonsequent sinden, daß diese Eiserer für die englische Liturgie nur beran denken konnten, die Sprache des Feuers Eisere, zu welchem sich Anox zuweilen hinreis ben libft, zw der Erusgung eines widrigen Wors webeils gegen ihn benutzen zu wollen, da man in ihren eigenen Schriften fo hänsig: auf viel hestigere Ausfälle gegen ihre eigene Königin nad gogen fremde Fürsten sieß, als sich aus ben Anoxischen zusammenbringen ließen.

eingegebenen Antlage hatte Bericht erstatten loffen, ertundigte er fich zuerst bep einem der angesebensten Mitglieder ber englischen Gemeins de, ben Wittingham, nach dem Charafter von Andr. Abittingham versichente, daß Anor "ein ugelehrter, würdiger und froniner Mann sep." Man theilte ihm darauf die gegen ihn eingeloms mene Anklage und die bengelegte Anorische Schrift mit, und trug ihm auf, eine möglichst treue lateinische Uebersetzung ber angezeichneten Stellen den Dem Magistrat einzubringen; an nor aber ergieng darauf die Weisung, daß er bauf weitere Verfügung bes Predigens ante

"Ju Stand kommen werdet. Ich fürrite enet "Urtheil nicht, und beswegen verkonze ich, bas "man euch zulassen soll." Allein biefe großhers zige Uneigenputzigkeit war ben ben Menschen, die seine Segenparthen ausmachten, weggewors fen; denn sobald ste nur nach ihrer Aufnahme in die Bersammlung die Mehrheit auf ihrer Seite sahen; so seite die Corische Faction den Mutrag durch, daß Anox vorläufig von dem Predigtamt suspendirt, und von aller Theils nahme an den gemeinschaftlichen Berathschlaguns gen ausgeschlossen werden sollte.

Dieß Werfahren erregte jedoch unter ber Masse der eigentlichen Gemeinde so viel Unwilslen, daß man Ursache bekam, einen höchst scans
baldsen Ausbruch des Parthep. Geists in tus
multuarischen Auftritten, zu benein es kommen
möchte, zu besorgen. Um diesen zuvorzuksins
men, erbaten sich einige ihrer Mitglieder die
Dazwischenkunft des Magistrats zu Frankfurt;
ber nach einem fruchtlosen Wersuch, die Pars
thepen zu einem friedlichen Wergleich zu bewes
gen, einen Besehl erließ, daß der englische
Gottesdienst genau nach der von der franzdsischen
Gemeinde beobachteten Ordnung gehalten wers

ben follte Der Befehl enthielt zugleich bie bes fimmte Drohung, bag ben englischen Exulans ten, wenn fie fich nicht fügen mollten, bie Anche verschloffen werben warbe; daber fand es auch die Corische Fattion rathlich, sich zus erst bereitwillig bazu zu bezeigen; aber in der Stille nahm fie sogleich ihre Maßregeln, um eine Zuradnahme dieser Werfagung auszuwarten.

Beil fie indeffen ben bem großen Ginflug, ben Anox auf bie Gemeinde batte, nicht hoffen tonnte, ihren 3weck jemable vollig ju erreichen, fo lange er in feiner Stelle bleiben murbe, fo befolog fie, ibn bor allen Dingen auf bie Seite gu bringen, und bagu machte fie von einem bochft fcanblichen und unchriftlichen Dits tel Gebrauch. Einige ber Unbanger Diefer gas ction flagten Anor inegebeim ber bem Magie firat wegen hodverrathe gegen ben Rapfer, ges gen feinen Gohn Philipp und gegen Die Ronis gin Maria von England an, und diefe Untlage grunbeten fie auf einige Stellen ber neneften von ibm berausgegebenen Schrift, von welcher fie bem Dagiftrat ein Eremplar abergaben. Diefe Schrift war feine Ermahnung an bie englische Ration; die besonders von ihnen aus

wher baben auch noch einige bittere Erinneruns gen, an den Berdruß, ben man noch bem guten Bischof Hooper wegen seiner Weigerung, einige papistische Ceremonien langer benzubehalten, gemacht habe, an den Mangel an aller Disciplin in der englischen Kirche, und an den nur allzu bekannten Uebelstand an, nach welf them man darin fortdauernd einzelnen Personen die Einkanste von drey, vier und fünf kirchlischen Stellen zum größten Nachtheil des Ganz gen überlaffen habe.

Diese fremmithige difentliche Bestrafung ers bitterte die Bestraften auf das heftigste, und besonders diejenigen von ihnen, von denen es bekannt war, daß sie selbst in England mehrere kirchliche Stellen besessen hatten. Sie bestans den daher darauf, daß der Prediger für die schnobe Behandlung ihrer Mutter=Kirche, die er sich erlaubt habe, zur Berantwortung gezos gen werden musse. Eine besondere Bersamm= lung der Gemeinde wurde auch wurtlich dess halb veranstaltet, woden die Anhänger der einge lischen Liturgie zuerst den Antrag machten, daß auch Sox und seine Freunde dazu eingeladen, und ihnen eine Stimme daben zugestanden wers - ben folltes Eint febr farte Debrheit war ins beffen dagegen, weil fie ben Gefellichafts. Bere trag und die von der Gemeinde gemachten Orbe nungen noch nicht unterschrieben, auch wegen ber letten von ihnen angerichteten argerlichen Unordnung noch feine Genugthung gegeben, und fur ihre fundliche vor ihrer Entweichung aus England bewiesene Beuchelen noch feine Buffe gethan batten; Knor hingegen zeigte ben Diefer Gelegenheit ungleich mehr Grogmuth als Alugheit. Go gut er ihre feindfelige Gefinnuns gen gegen feine Perfon tannte, fo mar er boch von der Gerechtigleit feiner Cache fo feft übers zeugt, und es war ihm fo ernftlich barum gu thun, jeben Unfloß aus bem Wege ju raumen. baff er vorzuglich burch feine Bitten und Borftellungen bie Gemeinde bewog, ihrem unbillis gen Unfinnen nachzugeben, und ihnen jest icon Sis und Stimme in ber Berfammlung gu bes willigen, "Ich weiß recht gut - fagte er ib. .-nen unummunden - bag ihr blog besmegen gin die Berfammlung euch einzubrangen fucht. ...um meinen Gegnern burch euren Beptritt bie .. Mehrheit ber Stimmen zu verfichern. .meine Cade ift fo flar. bag ibr nicht bamit

"Ju Stand kommen werdet. Ich fürite enet "Urtheil nicht, und beswegen verkange ich, bas "man ench zulassen soll." Allein diese großbers zige Uneigenputzigfeit war ben den Menschen, die seine Segenparthen ausmachten, weggeworsten; denn sobald ste nur nach ihrer Aufnahme in die Bersammlung die Mehrheit auf ihrer Seite sahen; so seite die Corische Faction den Antrag durch, daß Anox vorläufig von dem Predigtamt suspendirt, und von aller Theils nahme an den gemeinschaftlichen Berathschlaguns gen ausgeschlossen werden sollte.

Dieß Berfahren erregte jedoch unter ber Masse ber eigentlichen Gemeinde so viel Unwils len, daß man Ursache bekam, einen höchst scans baldsen Ausbruch des Parthey Geists in tus multuarischen Auftritten, zu benen es kommen mochte, zu besorgen. Um diesen zuvorzuksmemen, erbaten sich einige ihrer Mitglieder die Dazwischenkunft des Magistrats zu Frankfurt; der nach einem fruchtlosen Wersuch, die Parsthepen zu einem friedlichen Wersuch, die Parsthepen zu einem friedlichen Wersleich zu bewesen, einen Befehl erließ, daß der englische Gottesdienst genau nach der von der französischen Gemeinde beobachteten Ordnung gehalten wers

den follte Der Befehl enthielt zugleich bie bes ftiminte Drohung, daß ben englischen Exulansten, wenn fie fich nicht fügen mollten, die Rirche verschloffen werben warde; daber fand es auch die Corische Faktion rathlich, fich zueerst bereitwillig dazu zu bezeigen; aber in der Stille nahm fie sogleich ihre Magregeln, um eine Zuradnahme dieser Werfägung auszuwarten:

Beil fie indeffen ben bem großen Ginfluß, ben Anor auf die Gemeinde batte, nicht hoffen tonnte, ihren 3weck jemable vollig gut erreichen, fo lange er in feiner Stelle bleiben murbe, fo befcblog fie, ibn vor allen Dingen auf bie Seite gu bringen, und bagu machte fie von einem bocht icanblichen und unchriftlichen Dits tel Gebraud. Einige ber Unbanger Diefer Ras ction flagten Anor inegebeim ber bem Dagis frat wegen hochverrathe gegen ben Rapfer, ges gen feinen Gobn Philipp und gegen die Ronis gin Raria von England an, und biefe Unttage grundeten fie auf einige Stellen ber neueften pon ibm berausgegebenen Schrift, von welcher fie bem Dagiftrat ein Gremplar abergaben. Diele Schrift mar feine Ermahnung an Die englische Ration; Die befonders von ihnen and D 2 gezeiche

"migfelt, Bechtschaffenheit und Gelebrfamtelt, "vorzüglich aber von unbeschvitenem Muf und "von erprobter Alugbeit ernennen sollte, welche "ze sich zum eigenen Geschäft machen müßten, "allen Ketzergen, fremden Meinungen ober vers, botenen Schriften, ble man in bas Konigs "veich einzusühren versuchen möchte, sorgfältig "nachzuspähren; und besonders auch auf die "Derumträger und Verbreiter der gettlosen "neuen Lieber und Gedichte, worin der Klerus "lächerlich und verächtlich gemacht, und die "beiligen Gesetze der Kirche verspottet wärden, "ein wachsames Auge zu haben.

Rehrere ber Berordnungen, welche von bies fer Synode gemacht, und im J. 1551. noch von einer zwepten bestätigt wurden, waren ins dessen allerdings zweckmäßig genug; allein da ihre Wolziehung von eben ben Personen abe hieng, welchen damit gedient war, die meisten der Uebel, gegen welche sie gerichtet waren fortdauernd zu unterhalten: so dienten sie am Ende zu weiter nichts, als daß dadurch die in der Schottischen Kirche herrschenden Misthräuche mehr dem bffentlichen Anblick ausgestellt wurden. Die Würfung hingegen, welche sie in Bezies hung

bung auf Die Reformation hatten, beten Borts foritte baburch gehemmt werben follten, bes fchrantten fich blog barauf, bag baburch bie Protestanten', bie es voch unter der Ration gab, ihrer Lehrer beraubt wurden, und fich jest bas mit begnugten, ihre Meinungen nur fur fic an behalten, obne fich burch ibr bffentliches Befenntuif bem gewiffen Martyrertobe andzus feten, indem fie fich felbft, um teinen Bers bacht gegen fich zu erwecken, aller Privatzus fammentunfte unter einander enthielten. Diefem Buffand von Schwäche und Ermattung erhielt fich bier bie Reformation vom I. 1551 bis 1554.; pun aber wurde fie auf einmahl wies ber zu ihrem vollen Leben und zwar burch zwen Umftande erweckt, welche guerft ihren volligen Unterfang in Brittannien herbengufahren ichies nen; ber eine biefer Umftanbe mar bie Erhebung ber vermittweten Ronigin Mutter gu ber Res gentichaft von Schottland, und ber andere bie Gelangung Mariens auf den englischen Thron.

Die verwittwete Ronigin von Schottland, die einen großen Theil von jenem Chrgeit befaß, ber ihre Braber, die Prinzen von Lothringen befeelte, gieng ichon lange mit bem Entwurfe

um, bem Grafen onn Arren bie Regentichaft aus ben Sinben gu reifen .. Dieg gludte ibr endlich, unchem fie eine Mgibe politifcher Ins trignen burchgefpielt batte, welche bie vollenbetfte Runft und bie ausbauernbfte Beharrlich. feit bem ihren Planen verriethen; benn am IQ. Apr. 1554. legte ber Graf Arran in voller Wersammlung bes Parlaments bie Regentschaft in ihre Sande nieber, und tehrte unter bem Titel eines Bergogs von Chaftelberault in bas Privat = Leben guruck. Nun hatte die Ronigin Mutter in einer fruberen Deriode fich ben Dros. teftanten gunftig bezeigt, nachbem fie Meran bon fich entfernt hatte, ja um fie ben ihrer Parthen ju erhalten, batte fie ihnen bas Bers fprechen ausgestellt, baß fie gegen bie Berfolgungen bes Rlerus von ihr gefchutt werben follten. Nachbem fie auch eifrigft bagu mitges murtt batten, ihr ju ber Regentichaft zu vere . belfen, fo fand fie es immer noch nothig, fie auf ihrer Seite gu behalten, um fie dem Rles rus gegenuber ju ftellen, ber unter bem Gin-Auf feines Drimaten für ihren Gegner Darthen genommen hatte; baber fuhr fie auch jest noch fort, fie beimlich ju unterflugen, wodurch fie lübn

olifer grang murben; ihre Geffenungen wieder bffentlich ju aufern.

" Su gleicher Beit bot aber bie Ronigin von England ihre gange Macht ju ber Unterbruckung Der Meformatien auf, und wenn fie barin won bei Redeutin von Schottland unterffast worben ware, fo warbe nach aller menfolichen Babre feintiditit bie gangliche Bernichtung bes Proe tollaufismus. in Brofbrittannien anabmenbbat anverben fenn. Allein weil Die einglifche Mos narchin bon Rouig bon Spanien geheirathet Satte, die Ronigin Regentin aber fich nuabreiffe der an das mit Spanien rivaliffrenbe Rranfi roid ungefchloffen bielt, fo murbe baburd amie feben ben bepben Pringeffinnen eine Ralte era arnat , welche balb einen offenen Bruch berbene fabrte. Bon ben Proteffanten, welche por ben Graufamteit : Daviens fich filichteten, fanben mun mebrere Sout in Schottland; ja man ackattete ihnen nicht nur einen ruhigen und maeftorten Mufenthalt, fonbern bie Dachficht bet Regentin, und bie fubolente Sicherhett, in meldie fich ber Rierus burch ben Erfolg feines letten Maftrengungen hatte einwiegen laffen. verschaffte ihnen auch bie Frenheit, ihre Lebren

im Perhorgenen iguf, das unne ankensverens Manche von ihnen zogen wiehen von Gent. zu Ort umber, gewannen der Wahrheit hunderte nan neuen Prosenten, und fachten bunderte Pepspiel und durch ihre Cemobnungen, den fast erloschenen Eifer ihrer älteren Anhängen zur Sale len Flamme wieder an

Giner ber erftem proteftantiffen iftenbiger. welche um biefe Beit; nach Bopttignbe tomber mar Milliam, Darlom, hen bem iber Mbang einer gelehrten Erziehung bundt, ben rebildien Gifer und burch bie vertrautefte Belanntschaft mit ber beiligen Schrift geichlich enfest murbe. Mogen fich diejenigen, welche es micht millen sie Boden nechtenem neffen us so soch bie chriftliche Religiopolabre quent durch arme Sig icher und Beltmocher gepredigt murbe, mogen fie fich immer bemaben, aber bie fedberen Were balfniffe und Beschäftigungen ber Mannen, einen Schleper gu marfen, melde von ben Marfebung bazu erwedt murban, ben Saamen ber wieben an bas Licht gebrechten Bahrheit guerft in ibe nem Roterlande anszustreuen. Gier mag ich laut gefagt werben, bag Sorlow querft gu Edinburg bas Gemethe eines Sichneiders triebe 216

bestannt geworden war, begab et sich nach Echrebestannt geworden war, begab et sich nach Engun
land, wo et zum Diatonus vrdielte, nach Engun
tonid der Regierung Gouards-VI. als Prediger z gebinnäft wärde. Nächdem er nach Schottlind a zurückgekommen war, bleit er sich einige Zelen in Spescherauf, und setze in derschenen Denen tern der Graffchaft das Geschafte bes Predigeheit mit dam Fröffen Elfen und Fleise son, die ein nach der Wolleidung der Arsonnation als Press differ zu Editsberte in der Nahe von Stiffe diese zu Editsberte in der Nahe von Stiffe

Einige Best nach ihm kam Johann Willockelind Schottlund an. Diefer Reformatoe wurde't in der Folge die vorzüglichkei Gebulle von Kind Riot, der auch stinen Nagiken nieutstle auselprich, sine zugleich seine Freundschaft ober Achtung für ihn auszudtücken. Das undersischnite Vertrauen, das jeder Jim andersischnicht, die Uebereinstimmung ihrer Gesinnungen und die Berbindung der besondern Salente under Eigenschaften, wodurch jeder sich auszeichnete, trügen niendlich viel zu der Forderung des Werts deh, an dem sie gemeinschaftlich arbeie teden. Willock mochte in Hustischaftlich arbeie teden.

D 2

Rennte

Reminiffe mur wenig gegen Knop jurgelfieben, und wenn er ibm auch an Berebfanfeit und Muerfcrodenheit wicht, gleich tam, fo abertraf er ihn boch burch bie gewinnende Freundlichteit, Dund die Runft ber leichteren Gelbftbeberrfcong und burch die größere Gewandtheit, die ihm eigen mar : moburch en mehrmable in ben Stand gefent murbe, feine Stelle noch gu- bebanpten, und feine Entwarfe ju verfolgen, wo Angr wee : Der mit Gicherheit noch mit Erfolg wehr ware Ten Tonnte. Billock war in ber Grafichaft Mpre gebohren, und in feiner Jugend in ben Rrangistaner . Orben getreten; batte aber bie reformirte Lehre frabzeitig angenommen, und Sid nach Wegwerfung feiner Rutte ebenfalls nach England surficigezogen. Hier war er unter ber Derfolgung wegen ber 6. Artifel im It. 1541. in bas Gefängnis ber Sieet gebracht worben. Machber murbe er : Caplan bes Derzogs wen-Buffoll, bes Baters ber Laby Jane Grep. perlief England nach ber Thronbesteigung Mas ... riens, und fchlug feinen Wohnfit in Emben auf. In bem Charafter bes pratticirenben Arga tes, den er hier annahm, wurde er balb ber Derzogin Aluna von Offriehland befannt, welche Sie

Sie Asformation begünstigte; da sie ihn aber anch als kenntnisreichen und rechtschaffenen Want kennen gelernt hatte, so fandte sie ihn din Soumer des J. 1555. mit Anferagen nach Schottland, welche die Regullrung einiger Dans delsberhältnisse zwischen bepden Ländern zum Gegenstand hatten. Der öffentliche Charakter, mit dem er daben bekleidet war, gad ihm nun Gelegenheit genng, mit den Dauptpersonen der protessantischen Parthey Berbindungen anzub knapsen, und verschaffte diesen eine mehrsache Gouvenienz, seinen Umgang und seine Ermahp mungen während seines Aufenthaltes in Edina dung zu demigen.

Die Nachricht von dieser ganfligen Berändes rung in der Lage seiner Brader erfällte das Ges math von Anor mit der höchsten Freude. Er kannte die Empfindung der Furcht gar nicht, und hatte noch weniger einen Begriff davon, wie ein Mensch noch an seine Bequemlichkeit benken könne, wenn sich ihm eine Gelegenheit zum nählichen Wärken andiete; doch gestand er, das er sich ben dieser Veranlassung nicht sehr geneigt gesählt habe, eine Reise nach

Schottland gu nuternehmen, fo viel aufmu sternbes auch inghrere ber Umffanbe batten die ihm von barther, berichtet morben maren. Dies gam jegoch mohl paben, meil ihm nechoem it. feit einiger Zeit fo vielfach bin und ber geftes Ben worden war, bie rubige Daffe, bie er in Diefem Angenhlick auf feine Studien vermenben konnte, fo wohl that, daß er fich ben Genus havon, gerne zu verlangern manfchte. Inbeffen pestimmte, ihn boch bas angstliche Perlangen, feje ne Gattin nach einer fast zwenjährigen Trem mung wieber gu feben, und bie Ungebulb, me mit ihn feine Schwiegermatter in jebem ibner Briefe um einen Befuch prefften baff er shie Reise zuletzt antrat. Im August bes 3. 1555. verließ er Genf, foiffte fich gu Dieppe wieber ein, und betrat ju Ende bes Berbfts bie ichote tifche Rufte faft an' ber Grange, ma fie von ber englifden fich fcheibet. Gegen bie lette fich hinwendend, begab er fich upmittelbar; pach Berwick, mo er bas Bergnugen batte. feine Sattin und ihre Mutter in einer nicht upange pehmen Lage ju finden, welche ihnen felbft bas Glad einer religiblen außeren Gemeinichaft mit mehreren Derfonen Diefer Stadt Bemabrte, bie ibre

thre Ruibe ebentio wenig ale fie fibst vor dem aufgestelltenn Gogen gebrigt; und fich gleich flandhuft geweigert hatten, das Zeichen bes Antickrifts augunehmen.

Ranbhem er fich ben Benng einer turgen Sobolung ben ihnen gefluttet batte, reifte er nuib Binburg, umi bie bortigen Droteftanten insgeheim ju befiechen; boch batte er fich voro genommen, nach einem Burgen Aufenthalt gu feinen Freunden in Bewict guruchutebreng ale Sein er fand beet weit mehr gu thun, old er gebacht bette. Ein angefehener Burger von Cbinburg; Jacob Syme, hatte ihn in fein Dans aufgenommen, und hier tamen alle Rreuns be der Reformation zusämmen, um seinen Unterricht zu benuten: Bon ben Einwohnern ber Stadt waren zwar nicht viele darunter, weil Dis jest nur wenige Barger von Chinburg bie Reformation angenommen Satten; aber mehrers Broteftenten aus ben Probingen: batten fich ges rabe bamable um Billock willen in ber Stabt anlammengefanben. (Der bebenbenbfe barunter wat, ber icon fraber angeführte; und als einer ber frubeften Befbeberen ber neuen Meinnngen in Schottland und ber Gelehrfamteit aberhanne berühme

berühmte Ishum Erstine von Dut, Inchen das bobe Anfeben, des ibm fein Charafter, feine ollgentein anerlaunte Rechtlichleit; unb fein unbezweifelter Patriotismus, verfchafft unteil. unter allen bisberigen Berfolgungen gegen bie Mache bes Rierus, wie genen bie Gifersucht ber Megierung gebeckt worden war. Neben ihm geichnete fich jeboch auch noch William Maite land von Lethington, ein junger Ebelmaun von ben treflichften, burch eine vorzäglich forgfame Erziehung noch werebelten Unfagen aus ... une ben einem gu großen Dange gur fubtilen Gper enlation etwas allyn nochgebend in feinen relie aibfen und allen beweglich in feinen politifchen Befinnnngen. Diefe Manner brachten aber 24 Anor, in welchem fie weit mehr gefunden bate ten . als ibnen noch bey irgend einem papifis fchen ober protestantifchen Prebiger porgetome men mar, fo vielt ihrer Freunde und Befanne ten mit, bag fie gulent bas Deivathaus, out bas er befchrantt war, nicht mehr gufammen aufnehmen tonute. Er fab fich alfo genothiate leben Lag mehrmahle für verfchiebene. Dere fammlungen, welche einanber gleichfam abibe Ben, au prebigen, und ber Gifer oon mehreren, mele

mich Beicheung und-Untereicht ben ihm fuch benteiles ihm nur allguoft auch ber Racht teis no Babe:

" Daben wurde nun Anor balb in Renntnis haven gefeit, daß bie Beeunde ber reformirten Lebre in Schottland bieber großtentheile noch an bem bffentlicher tatholifchen Gottesbienft, ja felbft moch ain ber Boffe Untheil genomifien hatten, um fich nicht bem bffentlichen Scane bal und ben Folgen babon auszusetzen; aber Dies milbilligte er Soulis, und arbeitete foe wohl in feinen Predigten als in feinen fonftigen Gefprachen eifrig barauf bin, fie von bem gotte Infen und Gott miffalligen ber pabftlichen Defe und von ber Sunblichteit' jeder Theilnahme, welche fie auch nur burd ibre Gegenwart baran nehmen tounten, ju fibergengen. Da indeffen tummer woch einige von ihnen zweifelhaft barübet blieben, . fo wurde ju ber Erbrterung ber Brage sine eigene Berfammlung aller Proteftanten in ber Stadt angesett. Daben vertheidigte Datte land ibr bieberiges Berfahren mit aller ber Runft und Beiebrfamfeit, Die ihm eigen war: jeboch alle feine Granbe murben von Anor fo. traftig niebergefclagen, baß er felbft bas Une ente

sentischuldbass davon seingestand, mich ficht mit feinem Arubern danüber vereinigtes das feises ner furchtsam etemporistrenden Abeilnahmische picht ichnesses sich wicht ichnesses sich in die jest auch die Krmliche außere Tremang der Arptestanten pow der papistischen Nirche in Schattland beschlossen, und dies werdient immer als Paupt-Spoche im des Geschichte der Reformation in jedem Lande, in welchem sie fact.

. Erstine von Dun vertwehte nun Ruor, ifft auf feinen Kamilienfis in ber Graffchaft Angus au begleiten, wo er einen vollen Monath bine burch blieb, in welchem er jeden Kan vor einer anfebnlichen Merfammlung ber bebentenbiten Werfonen aus ber Rachbarichaft perbigte. Rach feiner, Burudtunft in Die fühlichen Geneuben bielt er fich meiftens ju Calberhoufe in Befte Lothian ben Gir Jagob-Sanbiland auf, ber'gee mobulich ber Lord won Sit. John genaunt mit de .. weil er Land . Comthur bes, Jahanniters Dubens in Schottland war. Der glte Ritter. den jest feine grapen Daare ber bem boben Rubme, ber Tapferleit, Alnghrit und nichtemen Befongenheit, ben er feinennies Leben bigbnech behaup. ....

debandet hetten duppelt chrodebig maching mar Jones, Seitenin Aufnichtiger Angund iber iren fremisten Machen gameten, und hatte ifne Err boltung in hiefem Theilenbes Landes att murte Comffen .. pub hefonbera . auch .badurch beforbert. weil er ben befannten Johann Spottismoob, Ben Ereund und Ochuler bes Ergbifdife iftrans Mer. 34. ber Pfarren, won, Calber berufen und Brafentirt, beite. Unter ben bbrigen Bubbrern, Welche fich in bie Metigten von Anor zu Gale Berboufe gerengten . Beichneten; fich aber vorzäge Bich been junge Shallente aus, welche ben ben folgenden politifchen Ereigniffen eine Spruptrolle foielten, nehmlich - Alechibald Lord Lorn, wele der Baterhin als Gaf von Argyle bie Sache der Reformation in ihrer gefahrvöllesten Krift mit ber aufferfien Borme eines ingenblichen Eifere pertheibigte - Lurd Jahn Erstine, ber wabrentiges bargerlichen Briegen amifchen ber Megentin jub ben Protestanten bad wichtige Caftell gu Chinburg befest hielt, in ben gring Graf von Mar wurde, and ale Regent von Schattland ftarb, und Lord James Stemart. der bernach gum Grafen von Murray ernannt der erfte Regent bes Conigreiche ninter der Mine **#**455 4

Minderjährigkeit Jacobs VI. murbe. Ben jes bem biefer bray jangen Manuer zeigte vo fich aber in ihrem gangen folgenden Leben, wie tiefd Einbrücks die Lehren und die Ermahnungen von Anox auf ihren Geift und auf ihr Gemäth ges macht hatten.

Ju Anfang bes J. 1356. wurde er von ein migen fainer Freunde nach Aple, bem alten hamptsige der schottischen Lossavben, geschhet, two die protestantische Lehre schon eine Wenge von Anhängern gewonnen hatte. Dier predigte er in verschiedenen Säusern, und theilte auch an einigen Orten das Sacrament des Anchen enahls aus. Stwas vor Ostern kam er nach Kinkussion, dem Hamptsige der edlen Familia von Glenchirn, und auch dier administrirte et die heilige Pandlung des Nachtmahls, an wellscher der der Andlung und zwer über Stenearin, seine Gemahling und zwer ihrer Shone mit mehren von ihrer Freunde und Bekannten Ansheil nahmen.

Ben einem zwepten Befuche gu Dun tonnte voer wollte er fcon nicht mehr verhindern, bas feine Predigten eine größere Publicitat erhielten: Die meiften Gelleute bed Groffchaft Mearus Sattue fin auch bffentlich für ben enfera mirten Gottebbienft erflart. ubem fie bas Abbudmall Kvend empffengen. fonbern fie habe den rein uffuntliches Schubuffe sefchloffen. woben fie ber Gemeinschaft mit bem Babfithum fepere lich stifagten, und fich gegenseitig verpflichten ten . Die reine Lebre bes Conngelit ju untere Matten : meb: au bofbobern) ... fo meit reinem jehen bie Boufebung Belegenheit aud Bermbgen bem verleihen marbe. Dine febriat bie erfte geneus Derbriderunge und Bertrage : Aften gewefen angfren, wohnrch in ben Bolge bie Berbinbung ber Protestanten in Schottland fo oft enges gen Industr und befestigt murber, und in biefer, Dies Edt ift: fie gewiß bochft, meutwarbig :- baun fo: aft men and Odon bie Rechtmaßigteit und bit) Cibiclichleit folder Werbraberungen und) Banbniffe fewohl aus bem religiofen als aus bem pelitifchen Gefichtspuntt bezweifeltes ; oben als ameifelbaft porftellen wollte; fo gewiß iff ed, ball: fie fur bie Coche bes Rechts and ben Rebrbeit Aberbaupt, wie fur Die Sache ber Meformation im befondern mehrmable entideis benb., und zwar nicht nur in Schottland, fane. bern auch in anbern Gegenben gemorben find.

14.

Min Biefe Beitemunbieen aber laucheichem feit feit Gegnern Setantelinbagires fich phiebar in Mongreich Definbager benit bie Angobl loars garbite rer o welche in feine Ptebiften ftebenben pustount for betrachtlich affenorden under entraisie bingen net Borgen bleiben Tonnte.: Gelbft wie andnistit Megwetin batte fcon Könntuif buson whalton. Buffrer gu Ane gepüedige hafte; und unernich finon won ben Bifthefeir angegament morbent buff fie einen Befelftifte Willer geftinglichen Mine Rebung: erlaffen Tollte: Steufand: 40000 intal ## que, barauf bineingungehen; baber werfuche bette ble Bifchiffe ar wellte Defonbere inschliche Ricke, Die Andrunden Ungus gemocht tiefte; win bei Mindren tenmes heftiger gegentiffe auff gereigt wurden , Abin Gif volltem banberen Beije bengu bergmen , anbilerliefen feine Mittlitie Gis tation, a woburth ermanfgeforberta wubbe diffic ben 715: Mat in Der Glackfriars in Rieche 1316 Sinburg vor einer Berfammlung bed Rierbe au flellen ; aber ber Borfuch folling .: gun ihrem aufferfien Beidamung! aus. Sie batten fich michb traumen laffen, bug Knor erfcheinen ware be; fonbern barauf gereihnet, befiser ohne Beiteftigfigfeit fentummitt merben fonnes aber Ti.15

au Abrem Juftrien Exflaques befchlof we fich 280 fallen, unbeglannenbod voor ben gefehten Lage van bem Lord Grotine von Dun und mehs remm: sabern: Chelleuten begiebet in Chinburg eng Ren Leiner Geite nub win ber Geite feines Auennde Inabiate bies auf bas bentitchfte aubes fie fich dud vor dem: Atuferfien . : zu: bene chifigmen tannte, wicht farffeten: Bir bene Mandenfign ubunfte ues, aber üben Meruel nicht tante menitaffengi, fo lange er nicht mit Gebiffbeif tanties, alfo: beeilte man fid mur, bie Citation nen Anos, unter ; bem Boribande eines Rebiers' in ihrer Rorm wieber aurudkunehmen, und beie anchfehten : Werinin igt ibertagen. Rifor aber publigte an dem Cage, an welchem er vor feld mien Riebtern batte erficheinen follen, in ber gee ramigen Behnang bes Midofs von Duntelbvar einer viel größeren Werfammlung, als eit noch nie arhabt batte, und bies fehte er geben Lage hindurch Bormittags und Rachmittags: fret, pline bağ ber Rierus auch nur ben fchmache fien Werfuch mochen burfte, ibn gu fibren.

In Diefen Lagen lief fich der Grof Marn:
fchaff burch den Grafen von Glencaim bewegen,

eine ber Albend's Probigien von Anor gu befag den's woven er fo grount wurdes buf er ges meinschaftlich mit Gleuctirn in ibn benng binen Brief an die Routgin Regentin gur foreiben; von dem fie fich die Wartung verfprichen, buf er fie, wenn auch wicht gur Manabnie bet ten fomnirten Lebre, boch ju ber Dulbung ber bes forminten : Prebiger geneigt machen toute) Suet lief. fich abch barn bewegen Bunth remarks Ech felbft in blefem Brief au einer eben 46 fande ben ale auftanbigen Sprache, die er fouft nibe immer gegen bie Großen ber Belt amabne! Bas er barin ausfahrte, batte gewiß auf bie Regentin portheilhaft wurten muffen, wenn fie nur martlich um bie in ber Rirche bereftenben Mebel betümmert. poer entschloffen gewelen mae ren gwifchen ben aber bie Lehre ftreitenben Dane ibenen neutral zu bleiben. Bum Unglart max fie jeboch, was fie auch außerlich beuchelte. meber bas eine noch bas andere; baber nobing: fle gwar bas von bem Grafen von Glenceirn: ibr abergebene Schreiben an, gab es aber, for gleich nachbem fie einen flachtigen Blick bing: eingeworfen batte, bem in ber Rabe ftrbathen Erzbifchof von Glassow mit der bittern Rreis

Be: ob er Lust habe ein Pasquil gu lefen? und bies bestimmte Knor nicht lange darauf, seinen Brief im diffentlichen Oruck und zwar mit 300 fatten herauszugeben, in denen er sich allerdings eine ftartere und traftigere, feboch teine ben Unstand und die Ehrfurcht verletzende Sprache erlaubte.

Babrent bem er fit aber auf biefe Mrt to Schuttland beschäftigte, batte ibn bie engliche Gemeinde gn Genf gu einem ihrer Prediger gen mablt, weswegen fie jest auf feine fchnelle lies berlunft brang. Et hielt fich auch berpflichtet, ibrem Rufe gu folgen, und machte fogleich Une Ralten ju feiner Reife. Stine Gattin und Sowiegermutter waren um biefe Beit nach , Chinburg ju ibm gelommen, und die lette, bie indeffen Bittme geworben mar, entschloß fich, thre Tochter und ibn auch nach Genf gu begleis ten. Er fandte fie beswegen anf einem Schiffe nach Dieppe voraus, indem er fur feine Derfon noch einmahl alle Die Berter bereifte, wo er gepredigt hatte, um bon feinen Brabern Ab= fchieb zu nehmen. Ben biefer Gelegenheit fahrte ibn Campbell von Rineancleugh, an bem alten Grafen von Argyle, ben welchem feine Lebren

und Ermabnungen einen febr tiefen Gindruck guruckgulaffen fcbienen. Er wiberstand allen Runften, welche ber Klerus in ber Folge ane mandte, um ihn von der protestantischen Pare then abzugieben, und machte es noch auf feinem Sterbe Bette feinem Sohne feverlich gur Pflicht, feinen gangen Ginfluß fur die Erhals tung und Beforberung ihrer Sache gu verwens Den. Bur jest brang er febr eifrig in Knor. baß er in Schottland bleiben follte; jeboch ohne Erfolg. Menn Gott, fagte biefer, ihren fcmas Aufang fo weit fegnen murbe, baf fie ben ber bon ihnen ertannten Bahrheit ftanbhaft beharrten, fo marbe er unweigerlich wiedertommen, fobalb fie ibn rufen murben; einmahl muffe er jeboch feine Bleine Beerde noch besuchen, welche ihn die Boobeit einiger Menichen ju verlaffen gezwuns gen habe. Diefem Entichluß gufolge verließ er dann Schottland im Julius 1556., traf gu Dieppe mit feiner Gattin und Schwiegermutter ausammen, und trat bie Reise nach Genf mit ibnen an.

Sobald aber seine Abreise ans Schottland bem Alerus bekannt geworden war, so ließ dieser die gegen ihn erlassene und zurückgenoms mene imene Citation nieberträchtigerweise auf bas neue anichlagen, ließ auch, ba er naturlich nicht ers fchien, mit bem Urtheil gegen ihn vorfahren, Durch bas fein Rorper ben Blammen und feine Setle bem Teufel abergeben wurde; ja ließ es auch an feinem Bilbe, bas ju Chinburg offente ich verbraunt wurde, warflich vollziehen. gegen legte Rnor eine Appellation ein, welche er in der Folge mit einer an den Abel und die Ges meinen von Schottland gerichteten Bitte und Ers mabnung brucken ließ, und worin er befonbers eine mertwurbige Rechenschaft von ber Lebre cab, bie er in Schottland geprebigt, und bie ibr Rierus fo entfetlich und fluchwürdig gefuns den habe. Er habe gelehrt — fagte er — baß es feinen anbern Rahmen gebe, burch melden Die Denfchen befeligt werben tonnten, ale ben Rabmen Jefus, bag jedes Bertrauen, meldes man auf die Berbienfte von andern fegen tonnte,' . eitel und taufchend fen, bag ber Erlofer mit einem Opfer alles auf einmahl vollendet, und alle auf einmahl, benen fein Reich bestimmt fen, geheiligt und mit Gott verfohnt habe's daber auch jedes andere von ben Menfchen für ibre Gunden dargebrachte Opfer nicht nur übers

Q 2

fluffig, fonbern für Gott entebrend und ihmt mißfällig fen, bag aber jeder Menfch die Gunds haffen muffe, weil fie Gott haffe, bag jeben mit bem bemuthigften Dante bie Gnade Gottes preifen muffe, der feinen dingebahrnen Gobit für uns babingegeben babe, und jeder, ber burch fein Blut von feinen Gunben abgewafdun fen, ein neues Leben führem, gegen die Luffe, feines Bleifches tampfen, und fich beftreben muffe, Gott burch gute Berte ju verberrlichen. In Gemaghtit ber Berficherung feines Meifteren daß auch er einft alle biejenige verläugnen unb. fic an jenem Lage ihrer schämen werbe, Die ibn und feine Borte vor diefem vertebrten Gen fcblechte verlaugneten, babe er ferner gelebrte baf & allen benjenigen, welche ein ewiges Les ben hoffen, als beilige Pflicht obliege, feine Lebre dffentlich gu betennen, und fich jeder Met von Abgotteren, und jeder bloß von Menfchen erbachten falfchen Religibfitat, welche teinen Grund in Gottes Bort habe, ju enthalten. Diefe Lehren glaubte er aber fo beutlich in ben beiligen Schrift gefunden ju haben, bag es ibm unbegreiflich fen, wie ein Menfch fo fcams los fenn tonne, fie ju laugnen ober ju beftreis

ten, und doch fep er deshalb von ben falfchen Bischofen und dem guttlofen Clerns als Reger gebrandmarkt, und zum Tode verdammt wors den; wogegen er nun feine Appellation an ein rechtmäßiges allgemeines Concilium einlege, und den Abel und die Gemeinen von Schottland um theen Schutz anflehe.

Dafar geigte es fich jest, baß fein lester Befach im Lande die wichtigsten Rolgen gehabt hatte. Durch basjenige, mas er jest gethen hatte, war warlich icon ber Grund gu bem eblen Gebaube gelegt worden, ju beffen Unfführung und Bollendung er in ber Rolge noch bus meifte bentrug. Es war burch feine Bemubungen babin getommen, baß fich bie Rreunde der reformirten Lebre fcon formlich bon ber verborbenen Rirche getrennt hatten, beren Glieder fie bisher immer noch geblieben maren. Ihre Ertenntniß mar zugleich febr mertlich berichtigt und verbeffert, und fie felbft mas rem bereits in mehreren Gegenben bes Reichs mafer gufammengebracht, und dut Borbereituns men bagu gemacht worben, baß fie fich forms lich in eine eigene neue Rirche hineinbilben tonnten, fo balb ihnen bie Wotfebung außere Brepbeit. beit gewähren, und weitere Lebrer, welche ih nen ju Subrern und Buffebern Dienen tonnten, auführen, wurde. Dan mag fich vielleicht verv fucht fühlen, bie Hebereilung ju tabein, womit Rnor bas fo gluctlich angefangene Bert far . jest stehen ließ:, aber ohne gerade errathen au wollen, welche Folge von Worftellungen und welche Reihe von Betrachtungen ihn bagu be-Rimmte, tann man boch in biefer Befimmung felbft eine Beranftaltung ber Borfe bung erblicken, welche über bas taum anaefans gene Bert ber Reformation im Ronigreich wache te, und die Schritte bes Reformators leitete. Seine Abwesenheit war jest fur ihre Sache nicht weniger forberlich, ale es vor furgem feine Gegenwart und feine perfonlichen Bemis bungen gewesen waren. Bur einer allnemeinen Reformation war in Schottland jest ben weiten noch nicht alles reif genug, und in biefem 3m Rande murbe ber Rierus einen fo eifrigen und geschickten Wertheibiger ihrer Sache gewiß nicht im Lanbe gebolbet haben. Daburch, baff er fich jest gurudteg, ethielt er nicht nur fein einenes Leben, und fparte nicht nur fich felbft und feine Rrafte fur eine gonftigere Beit aus fons

fonbern er wandte auch ben Sturm iber Mers folgung bon ben Samtern feiner Beuber ab. Beil es nehmlich jest biefen an Lebrern fehlte, fo wurden fie von ihren Gegneen weniger eifern fuchtig bewacht und beachtet; ihre Privat Bue fammentanfte batten aber boch bie Burtung, bag. jeber burch ben andern in feiner Ertenntnig und in feinem Glauben mehr befeftigt murbe, unb: fo betam ber unter ibnen ausgefreute Gaame. inbeffen mehr Beit, fowohl tiefere Burgeln gu. fchlagen, als fich weiter ju verbreiten: Anop: hatte jedoch auch nicht unterlaffen, feinen Bra-Dern ben feiner Abreife noch mehrere Unweifnas gen zu geben, die ibm fur fie in ber Lage the' rer Umftanbe am nothigften und natlichften: fcbienen; ja er begnugte fich nicht bamit, fie ibs: men bloff manblich ertbeilt in haben, fonbern fafte fie in einen Brief. ben er entweber guracte. ließ, oben von Dieppe berüberschickte, und an allen ben verfcbiebenen Dertern, mo er geprebigt batte, ben Brabern mitgetheilt haben wollte.: In biefem Schreiben empfahl er ihnen mit bem: warmften Gifer, eine banfige und forgfillige Benugung ber beiligen Schrift. Er machte et iba nen gur beiligen Pflicht, baf fit in jedem Daufe einen

einen eigenen Ramilien . Gottesbienft einrichten follten, moben jeder Dausvater ben Driefter und Lehrer vorzustellen batte; boch forberte er fie angleich auf, fich in jeder Woche einmahl, wo es nur thunlich fen, ju verfammeln, und fchtieb ihnen felbft baben vor, wie fie biefe Berfamme lungen, fo lange fie noch teine offentliche Lebe rer hatten, am' fcbicflichften einrichten, und am naglichften fur fich machen tonnten. Dach biefer Borfdrift follten fie fich baben ime mer guerft gu einem gemeinfchaftlichen Betennts nif ihrer Ganben und ju einem gemeinschaftlis chen Gebet um ben Bepftand Gottes vereinigen. Aladam follte ein Abiconitt aus ber Schrift porgelefen werben, woben fie es gewiß febr. mublich finden murben, wenn fie eine regelmas Bige Orbnung beobachteten und jebesmahl ein: Capitel aus bem Alten Testament mit einem Capitel aus bem Menen verbanden. Dach bie. fem mochte bann ieder Bruder bas Wort nebe men, ber fich in feinem Gemuthe baju angereat fablte, ben andern etwas gur Ermahnung amb Aufmunterung, ober gum befferen Bere fanbnif bes Gelesenen ober auch einen Zweifel, aber bas Gelefene mitautheilen; nur mußte er

es immer mit Bescheibenheit und mit ber Abficht thun, an erbauen, und erbaut ju merben, und fich vor bloffen leeren Gefdmate, Bermirrung in feinen Ertlarungen und eigenfinniger Rechthaberen in der Behauptung feiner Meinungen möglichft baben baten. Auf ben Raff, daß fie auweilen ben einer Stelle in ber Schrift und ben ihren Unterhaltungen barüber auf eine Schwierigteit flogen mochten, aus ber fie fich felbft nicht berauszuhelfen mußten, wies er fie an, ihre Zweifel und Bebentlichteis ten, ober basjenige, was ihnen buntel und une gewiß geblieben mar, fdriftlich aufzuzeichnen, bamit fie fich von gelehrten Theologen Auftlas rung barüber erbitten tonnten, woben er fich felbft bereitwillig bezeigte, ihnen jebesmahl burch Briefe feine Unfichten mitzutheilen, fo oft fie es verlangen murben, noch ernfter brang er aber daranf, baß fie auch jebe ihrer Bufam= mentunfte nur mit Gebet folieffen burften, wie fie jebe bamit gu eröffnen batten. Pan bat alle Granbe ju glanben, baß biefe Anweifungen von benienigen, benen fie gutamen, punttlich befolgt murben, mithin barf bief Schreiben von Anor mit Recht, als ein wichtiges ben fraberen Buffanb Bufland ber protestantischen Kirche in bem noch nicht reformirten Schottland, betreffendes Document betrachtet werden.

Unter ben Rnorifchen Briefen ans biefem Beitraum finben fich auch wartlich mehrere Unte worten auf Unfragen, Die von Schottland aus an ibn gebracht worben waren. Den meiften biefer Fragen fieht man es an, bag fie bon Personen herrührten, bie fich aus bem Forschen in ber Schrift eine ernfthafte Ungelegenheit und eine wurfliche Gewiffensfache gemacht hatten; aber auch offenbar noch nicht lange mit ihr befannt, noch an manchen ihrer Ausbrude fic Riegen, und besonders oft nicht recht wußten, wie fie ihre allgemeine Unweisungen auf ihre besondere Lage anwenden follten. Die meiften biefer Fragen laffen bann auch gugleich ertennen, und machen es febr anschaulich, wie viels fach nachtheilig ber Rangel wiffenschaftlich = uns terrichteter Lebrer fur eine driftliche Gemeinde werden tann; bie Untworten von Anor verras then hingegen eine bochft vertraute Befannte Schaft mit ber Schrift, eine trefliche Rertigfeit in ber Runft ihrer Erflarung, und bie befonnenfte

nenfie Rlugheit in der Begandlung der Gewissen, welche den Gefahren ihrer Erschlaffung eben so gludlich vorzubengen, als fie sich vor einem allzustrengen und bedentlichen Rigorissmus entfernt zu halten wußte.

## Fünfte Periode.

Bon bem J. 1556. in welchem Anor von feinem Befuche in Schottland nach Genf gurudtam bis gu bem J. 1559. in welchem er auf immer nach j Schottland gurudtehrte.

Moch vor dem Ende des Herbsts traf Knor in Genf ein, und übernahm die Aussicht üder die dortige englische Gemeinde, welcher er nun die zwep folgenden Jahre hindurch seine Dienste widmete. In diese kurze Persode siel die rus higste Zeit seines Lebens hinein. In dem Schoos se seiner eigenen Familie gewoß er jest auch einmahl die liebevolle Wartung, die ihm biss her ganz fremd gewesen, aber jest den der zus nehmenden Schwächlichkeit seines Körpers mehr zum Bedursniß geworden war, Zwen Sohne

murben ihm mabrent biefer zwen Sabre feines genfischen Aufenthalts gebohren. Die fleine Bemeinde, welcher et vorftand, begte fur ibm . Die marmfte Juneigung, und unter ihr felbft berrichte die berglichfte Gintracht. Mit feinem Collegen Christoph Goodenann lebte er in ber braterlichften Berbindung, und in ber freunde fchaftlichsten mit Ratbin und allen abrigen Pres Digern der genfischen Rirche. Der gange Bus fand von biefer gemabrte ihm aber in feber Begiehung einen fo froben Anblick, bag er fich: nicht entbrechen : tonnte, .. feinen Freunden im England in feinen Briefen aus Diefem Beitraum bie angiebenbfte Befchreibung bavon gu machen. Min ineinem Bergen - febrieb er um biele Beit ... feinen Kreund, Johann Locke - babe ich. Limmer gemunicht; und tann ich noch nicht aufboren, daß ed Gott gefallen mochten ench San biefen Ort ju bringen, an welchem, wie aich mir ohnt Aurcht und ohne Schaan gu fas "gen getraue, die befte chriftliche Schule ift, "die es feit ber Apoftel Zeiten auf Erden gab. and gestebe, bag auch an andern Dertern "Chriftus in Babrheit gepredigt wird: aber anoch an feinem Orte habe ich gefeben, baß fich. bie

"die Reformation auf den sittlichen und auf "den religibsen Zustand in der Maaße zugleich verstreckte, wie in Genf."

Doch meber ber Genug perfonlicher Bequeme lichteiten, noch die Annehmlichkeiten eines lites rarifchen Berkehre, noch bas bobere Glack ber banglichen Bufriebenheit tonnte feine berrichenbe. Leibenfchaft fdmaden, ober ben Entichluß ben ihm wantend machen, fogleich nach Schottland gurackgutebren, fobalb er eine Doglichkeit vor fich feben murbe, bie Reformation unter feinen Landsleuten beforbern zu konnen. In einem Schreiben an feine Frenude ju Goinburg vom 16. Mars 1557. brudte er fich folgenbermaafen darüber aus: "Deine eigene Bewegung und. smein tägliches Gebet geht nicht nur bahin, "baf ich wieber ju euch tommen, fonbern bag sich auch unter euch meinen Kampf mit Freus. ben vollenden moge. Daber verfichert euch mfelbft, daß fobalb nur eine größere Angahl von seuch mein herübertommen wanfct, ale bie "Angahl berjenigen ift, benen ich jetet gu bies ,nen verpflichtet bin, mich bie Ausficht auf. "feine Gefahr, ja felbft bie Ausficht auf ben "gemiffen Zod nicht zurudhalten wird." "Zwar - fdrieb

- fcbrieb er nicht lange barauf in einem andern, gang in dem beroifchen Geift und in ber Rrafte fprache bes großen Reformators von Deutscho land verfagten Briefe - .. amar, raft wirflich "ber Teufel gewaltiglich, aber machtiger ift. "boch berjenige, ber verheißen bat, uns in allem "ju unterflugen, mas mir auf feinen Befehl, jur "Berherrlichung feines Rahmens und ju der "Beforderung feiner einzig mabren Religionslehre "unternehmen. Um fo weniger furchten wir "baber jede feindfelige Dacht, die gegen uns "auffteht; ja im tabnen Bertrauen auf unfern "Gott, verachten wir fie alle; mogen es Ros .nige; Rapfer, Menfchen, Engel ober Teufel .. fepp. Diemable follen fie uber bie gottliche "Bahrheit fiegen, die wir offentlich betennen, "ja wenn fie auch unter Gottes Bulaffung uns afern Rorper übermaltigen mogen, fo foll boch "unfere Sache triumphiren bem Satan aum ..Trob."

Schon im April bes 3. 1557. tamen aber Jacob Syme, in bessen Hause Anor zu Sbine burg gewohnt hatte, und Jacob Barron ein anderer Burger bieser Stadt mit Briefen und Wollmachten bes Grufen von Glencairn und der Lords

Lords Eretine; Lorn und Jacob Stewart in Benf an, um ibn gu ber Erfullung feines Berforecbens aufzuforbetn. Sie ließen ihn wiffen, Daß bie Belenner ber reformirten Lehre im Ronigs deich fortbauernb ffanbhaft geblieben feven, baf ihre Gegnet taglich mehr von ihrem Ginfluß, und von ihrem Unfeben ben ber Ration verlobs ren, und baf fich auch bie Regierung und der Bof, wenn icon noch nicht fur fie ertlart, aber boch fortbauernd enthalten babe, fie gu verfolgen; und nun inden fie ibn in ihrem eis genen Rahmen und in bem Nahmen ihret fammtlichen Bruber formlich ein, nach Schotts land gurudgutebren, wo er fie nicht nur alle bereitwillig finden murbe, ihn freudig aufzus nehmen, fondern auch alle bereitwillig finben warbe, ihr Leben und ihr Bermogen an bie große Sache gu fegen, welche fie einmabl gu Der ihrigen gemacht batten.

Dies Schreiben ber eblen Schottischen Bersteit legte Anor nicht nur seiner Semeinde, sons bern auch Calvin und seinen Collegen vor, besten Sutachten er sich barüber erbat. Dies stellten die letzten dahin, "daß er den an ihn "ergangenen Ruf nicht ablehnen tonne, ohne

"fich wieberspenffig gegen Gott und pflichtversigeffen gegen fein Baterland gu Bezeigen." Bud feine Semeinde ertlarte fich willig, ihren Defondern Rugen dem großeren Boble ber Rirche aufzuopfern, und feine gamilie gab wenigstens Rillichweigenb ihre Ginwilligung. Rnor ante wortete barauf wirklich ben ichottischen Berrn, daß er igesonnen fen, die Reise gu ihnen ohne Aufenthalt angutreten, und nachdem die Ges meinde Bilbelm Bittingham, einen englischen Belehrten, mit dem er icon langft burch bie engfte Freundschaft verbunden gewesen mar, ju feinem Rachfolger gemablt, und er felbft feine übrigen Angelegenheiten in Ordnung gebracht hatte: fo nahm er bon feinen Freunden in Genf Abidied, und tam ju Anfang bes Octobers in Dieppe an. Wahrend er aber hier auf ein Schiff martete, erhielt er neue Briefe aus Schottland, burch beren Inhalt alle feine Entwurfe wieber gefiort murben. Man gab tom namlich barin Nachricht, bag bie Bruber in Schottland über fein Binübertommen neue Berathichlagungen angeftellt hatten, bag mane che jest manichten, man hatte bie Ginlabung nicht an ihn abgeben laffen, und bag ber gros erre.

Bere Theil außerft unentichloffen und ichmache

Durch diesen unerwarteten Umschlag fühlte fich Knor in eine bochft unangenehme Berwirs rung und Berlegenheit gefett, und in diefem Buftande richtete er an bie eblen ichottischen herrn, die ihn eingeladen hatten, ein neues Schreiben, bas mit fehr farten Bormarfen aber ihr furchtsames Sin = und Berfcomanten fich eroffnete. Die Nachricht - fcvieb-er ibs nen - die ihm aus Schottland jugetommen fen, habe fein Gemuth auf bas außerfte bewegt, und bas Innerfte feines Bergens mit Rummer erfult, Nachdem er gur Beruhigung feines und ihres Gewiffens die gelehrteffen und frommften Manner in Europa über ihren Ente folug und ihr Unternehmen zu Rath gezogen babe, konnten fie es jest nicht mehr aufgeben, ohne fich felbft ober ihn zu beschimpfen; benn niemand tonnte baben etwas anders benten, als baß er entweder feinerfeits bochft voreilig und eitel, ober daß fie ihrerfeits bochft une überlegt und unweise gehandelt batten. - Rar ibn fen es auch tein tleines gewesen, bag er feine arme Familie habe verlaffen und die Gorge får

für feine fleine aber theuer geliebte Beerbe eis, nem andern habe übertragen maffen, ja far alle Guter ber Belt, Die man ihm bieten mochte, wurde er fich nicht jum zweitenmahl einer Erfcutterung aussegen, wie er fie ben dem 21be fchiebe von feinen Freunden empfunden habe. Doch tonne er Gott jum Beugen aufrufen, bag Die Danpt-Urfache bes Rummers, ben er baben fable, nicht in dem perfonlich : frantenden und unangenehmen, bas er felbft baben erfahren habe, fondern baf fie in ber Worftellung ber entfetilichen Rolgen, welche baraus entspringen, und in bem Gebanten an bas Elend und an bie Sclaveren, somobl leibliche als geiftliche Sclas veren liege, welcher fie fich felbft, ibre Rinber, ibre Unterthanen und ihre Dachfommen ause feten murben, wenn fie ben gegenwartigen gunfligen Angeublick ju der Ginfubrung der reis nen Lehre in bas Ronigreich unbenntt ließen. Sa, fdrieb er, Gott wird es einmahl an ben "Lag bringen, was meinem geangsteten Bergen bie bitterften Seufzer baben auspreßt; aber mein Gewiffen bringt mich euch ju fagen, baß sieber, ber euch ben Rath giebt, von eurem Borhaben um beswillen abzustehen, weil fo R 2 ... -viele

"Gefahren baraus entspringen tonnen, nicht "nur euer Beind, fondern auch ein Thor gue "gleich ift. - Ich weiß recht gut, baf furcht= "bare Unruhen barans folgen werben, "aber teine mabre Gefahr fur biejenigen baben "feben, die fich ihr um Gottes und um feis "ner Sache willen aussenen? - Morgaglich "ber Schottische Abel hat nicht weniger Urfache, "in dies Unternehmen bineinzugeben, als einft "Mofes hatte, fich gegen Pharao ju ftellen. "denn eure Unterthanen, ja eure Bruber werben ia auch unterbruckt, und bem Leibe und ber "Seele nach in der barteften Sclaveren gebale "ten, baber fpricht Gott auch ju enrem Gemife .. feit. bag ihr felbft gegen Ronige und Raifer "euer Leben an die Befrepung enrer Bruder "feten folltet. Blog beswegen beißt ihr gars .. ffen bes Bolts, und follet nach Gottes Ine . .. ordnung Chre und Tribut von ibm empfangen, "nicht wegen eurer Geburt und Abftammung, .. wie ber grofe Saufe fich finbifderweise einbila "bet, fondern wegen eures Umtes, welches "euch bie Werpflichtung auflegt, jeden eurer Ume "terthanen und jeden eurer Braber, der gemalte "fam unterbruckt wird, ju rachen und ju befrenen. . Nach

Dach bem Abgange biefes Schreibens fomeis delte fich Rnor mit ber hoffnung, bag in furger Beit ganftigere Dachrichten aus Schottland tome men marben, und beschloß inbeffen etwas in bas Innere von Frantreich bineinzugeben. In bies Ronigreich war bie reformirte Lehre frahzeitig eingeführt, und frabzeitig war auch bas bier Damit befaete Land mit bem Blute mehrerer Martyrer getrantt und baburch fruchtbarer gemacht worben; fo bag fie alle Gewaltthatigleis ten ihrer Reinde nicht mehr ausrotten, und ihre Berbreitung unter allen Stanben und Rlaffen Der Gefellichaft nicht verhindern tonnten. Diefe Beinde hatten eben um Diefe Beit unter ben Dros teftanten in Paris eines ber Blutbaber anges richtet, burd welche fic ber Ratholicismus in Diesem Lande sowohl vor als nach dem Anfang ber burgerlichen Rriege fo oft beschimpfte; aber es war ihnen nicht genug, fie mit ber robeffen Brutalität überfallen und mit ber wilbeften Graufamfeit miebanbelt gu haben, fondern fie hatten augleich einen Anffat verbreitet, worin ibnen mit einer tenfelifden Berlaumbungetunft Die emporenbften Schandlichkeiten angebichtet, und besonders die entsetlichften Infamieen, die

in ihren religiösen Berfammlungen vorgeben sollten, zur Last gelegt wurden. Dagegen hatsten damahls die verfolgten Protestanten eine Apologie ausgeben lassen, worin sie sich gegen diese Lästerungen vertheidigten; Anox aber, dem sie in die Hände siel, übersetzte sie in das enga lische, und fügte noch eine Worrebe und Jusätz hinzu, womit er sie unter seine rigene Landssteute bringen wollte.

Die Befanntichaft, bie er mit mehreren frans goffichen Protestanten gemacht batte, gab einen febr naturlichen Unlag, bag er an einigen Ders tern, burch welche er tam, auch in ihren Dere fammlungen prebigte, ba er bas frangbfifche fertig genug fprach. Babriceinlich gefcah es baber um biefe Beit', bag er in einer ju Ros delle gehaltenen Predigt, bep einer gelegenheits lichen Ermahnung der Umftande, worin fich Die Reformation in feinem Baterlande befinde, bie Meußerung fich entfallen ließ, die der Erfolg dur Beiffagung machte, bag er in zwen ober brep Jahren bas Evangelium in ber Stt. Egis bien . Rirche ju Cbinburg ju predigen boffe. In feinen Briefen aus biefem Beitraume finbet man jedoch teinen Aufschluß barüber. op er. auch

auch in Deppe felbft, wohin er mabrent feines Exile: fo' ofe garactlam; einige Protestanten fand?

"Dafüt geben fie aber befto mebr Aufichluffe aber die Grande bes neuen Entfoluffes, ben er leht faßte," feine Reife nach Schottland aufzus geben, und nach Genf guffickgufebren. ber gewohnten Refligfeit bes Mannes fcheint fich bies zueift nicht vereinigen gu laffen: Die gunftigeren Radrichten, bie er uns Schottlanb erwartete, waren freilich ausgeblieben: allein Die eblen Schottifden Beren, bon benen er bes rufen worden war, batten bod auch ibre Eine labung nicht formlich jurachgenommen, fondern Die ichmanlenden und zweifelhaften Briefe, Die ibn guruchalten follten, maren nur von einzelnen-Personen ohne Auftrag und Wollmacht der übrigen gefchrieben worden; wenn aber auch ber Gifer und der Duth von jenen wurlich gefunten war, fo tompte ja feine Begenwart nur befto nothiges fcbeinen, um ibn wieder aufzurichten. eigenes Buradtreten icheint fich alfo ichwer begreifen zu laffen; allein man fann fich nur allgu aut darein finden, wenn man in ben Briefen, Die er in diefem Zeitraume an feine vertrautegen Freunde forieb, ben Bewegungen gufiebt, hurch welche fein Gemuth beunruhigt und bes fiurmt murbe.

Er fab mit ber bochften Gewißheit voraus, daß es unausbleiblich noch ju einer bochft. gewaltsamen Erfchatterung tommen, mußte, ebe Die Reformation in feinem Daterlande murflich befestigt werden tonnte. Es war ibm noch gewiffer, daß feine Gegenwart in Schottland Die Buth bes Rlerus bis ju bem außerffen Grabe von heftigleit entflammen, und gu einer letten bergweifelten Unftrengung aller feiner Rrafte gegen die Reformation und ihre Unbaus ger reigen murbe, und fo mußte er mohl bes fürchten, bag nichts Geringeres als ein forms licher Barger = Krieg. ein allgemeiner Bufftand. und ein allgemeines Blutvergießen baburch bere bevgeführt werben burfte. - "Run aber fdreibt er in einem feiner Briefe - "begann nes in mir felbft ju ftreiten und jur bifputiren. "Soll Chriftus - fragte ich mich - welcher "ber Stifter bes Friedens, ber Gintracht und . "ber Rube ift, an Dertern geprebigt werben, "wo Rrieg und Rriegsgefdren, und Aufruhr" aund Emporung tobt? Wird man nicht alles "bies,

"dies, und was noch sonst über bas arme Land"stommen mag, bem Svangelio zur Last legen?
"lind wird es die Freude machen, zu sehen, wie
"die eine Sälfte des Wolfs gegen die andere
"aufstet, um sie zu morden und zu verberden,
"ja zuleht, zu sehen, wie dein Waterland in die
"Sande von Fremden fällt, was am Ende un"sehldar erfolgen muß, de diezenigen, welche
"seine und ihre Freybeit vertheidigen sollten, seinelind und so verkehrt sind, daß sie gar nicht
"erkennen, was zu ihrem Brieden dient."

Diesen und abnlichen Betrachtungen, welche sein Gemath noch mehrere Monathe hindurch dugstigten, nachdem er schon wieder nach Genfaurcksgesehrt war, schried er es selbst haupta sachlich zu, daß er sich von der Reise nach Schottland abbringen ließ; doch gestand er das bep, daß er sich in seinem Gewissen nicht ganz dadurch gerechtsertigt fühle, weil ihm die Bes weggründe, die ihn zu der Reise unsforderten, immer noch mächtiger und dringender schienen. "Mber, leider! — sagt er — so wie ein Krans "der oder Nerwundeter, wenn er auch in der "heiltunde noch so ersahren ist, seine Schmern, auch

joud bie Beforgniffe und bem Knumer meines "Dergens nicht fo plaglich log wurden, wie mohl ich recht gut weiß, was gethan werben "follte. Es mag fenn, bag auch bie 3meifel "und Bedenklichkeiten wie bie Ralte, Die ich in "ben Briefen einiger unferer Brader mabenahm. "meinen Schmerz und meine Muthlofinteit vers mehtt baben: doch flage ich niemand mehr. "baben an, als. micht felbft," Bas man inedeffen auch ale bie fecondaren Beranlaffangen diefes Entichluffes von Anor anfeben mag, fo befommt man boch auch bier wieder Urfache bie Beisheit ber Borfebung zu bewundern, Die ibm jest Sinberniffe in feinen Weg warf, um ibn nur in bem Ungenblide nach Schottland gubeingen, in welchem feine Untunft fur bie große. Sache, die er fordern wollte, nach ihren Berechnungen am vortheilhafteften werden tonnte.

Bey ber Schätzung besjenigen, was Knox zu ber Forderung der Reformation in Schotts land that, muß übrigens immer dasjenige, was er burch seine Briefe würkte, eben so gut wie dasjenige, was er burch seine perfonliche Gegenwart würkte, in Rechnung gedracht wers den. Durch jene unterrichtete er sie auch abwesend, Wefend, theilte ihnen seinen Rath und seins Ansichten, und die Ansichten ber fremden Geslehrten, unter benen er sich aushielt, über jes den schwierigen Fall, in den sie sich verwickelt fanden, mit, und munterte sie von der Entsers unng and zur Standhaftigleit und Beharrliche leit auf. So schickte er auch jetzt, obe er Dieppe verließ, zwep lange Briefe nach Schotts land, welche in dieser Hinsicht besonders in jene Rechnung gehören. Den einen richtete er an die Protestanten in Schottland überhaupt, und den andern an den Schottlichen Adel im besonderns wohlbedächtlich enthiele er sich jedoch in beyden etwas von demjenigen, was ihn für jetzt am meisten beunruhigte, zu berühren.

In dem erften Schreiben bringt er mit eifs rigem Ernft barauf, baß es ben Betennern ber reformirten Lehre auch beswegen besonders von liege, sich burch die hochfte Reinigkeit und Uns bescholtenheit der Sitten und des Wandels auss guzeichnen, weil zwer Gattungen von Personen auf jede Blobe, welche sie barin geben tomten, auf bas gierigste lauerten, um sie zum Nach-theil ihrer Lehre selbst zu benugen — nämlich eine mahl die Papisten, welche jede unter ihnen wahrs genome

genommene Unordnung, wenn sie auch in rineme zehnmahl höheren Grade in ihrer eigenen Mitte berrschiend ware, als eine Frucht ihres neuen Glaubens auszuschreyen gewohnt seyen, und dann eine andere neue Selte, welche zwar dem papistischen Aberglauben entsagt, sich aber auch von den Protestanten getrennt habe, die von ihe saft nicht weniger als von den Papisten gehaßt wärden. Ben dieser neuen Gattung von Meusschen verweilt er dann allein, und vereäth eben danit, daß er sich in dem Griese zur Jaupte Abssicht gemacht hatte, seine Landsleute vor ihn rees Künsten und Irrthamen zu warnen.

Dies waren teine andere, als jene Seftiren die unter dem Nahmen der Wiedertäufer und Anabaptisten balb nach dem Anfang der Refors mation in Deutschland sich gezeigt, hin und wies der höchst wilde Ausschweifungen begangen, und an verschiedenen Dertern die häusigsten Sewas gungen erregt hatten. Nachdem sie in Deutschal land unterdräckt worden waren, hatten sie sich die Geift der Unruhe und des roben Fanaticiss mus, der zuerst so heftig in ihnen gebraußt hatate, allmählich seize; dafür zogen sie aber jest durch

burd ben Schein eines ernfieren und einfaches ren Chriftenthums mit bem fie fich brufteten, Doffe mehrere Profelpten im Berborgenen an Richts war far Die achten erften Reformatoren fo frankend geworben, als bas tinfe fteben und die Dazwischentunft biefer Denichen. Die Berthelbiger bes alten Spftems nabmen nur allgu fcheinbare Grante fur bas Bolt bas pon ber, um ihm jede Beranderung aberhaupt als gefährlich und nachtheilig vorzuftellen: que aleich aber brauchten fie die icanbliche Runft, alle bie tollen Deinungen und bie orbnungs. mibrigen Ausschweifungen ber nenen Gelte ben Brotestanten im allgemeinen aufzubarben, obnevon ihren oft wieberbolten Protestationen baces gen Dotig ju nehmen. Und bies bewartte in der Abat, daß bunderte, die fich auerft ber Reformation gar nicht abgeneigt gezeigt batten. eefderect burch bas baglich : furchtbare Befpenft mieber gurucktraten, und fich auf bas neue in bie beilige Umgaunung ber Rirche flüchteten, Die ben allen Brrungen, Brethumern und Berberbe niffen, welche fie entfiellten, immer noch forts fubr, fich bie Gigenschaften ber Ginbeit, ber Meinigfeit, ber Allgemeinheit, und ber unnnterbros

terbrochenen Unfehlbarteit, ausschließenb angen unaagen.

Der Grund : Brrthum diefer Sette entsprang auch in bem verbefferten Spftem, bas fie um biefe Beit bereits angenommen batte, aus einer eitlen jedoch mit besonderer Liebe von ihr genahrten Einbildung einer gewiffen ibealen Geifligfeit und Wolltommenheit, wodurch fic Die driftliche Rirde wefentlich und in allen Begies, bungen von ber jubifchen unterfcheiben muffe, welche fie burdaus nur als eine fleischliche und weltliche außere Gefellichaft betrachtet baben wollten. Durch biefe Unficht murben fie verleitet, fo wohl bie Regel bes Glaubens als bes Lebens, welche bas Chriftenthum feinen Unbans gern porbalt, betrachtlich abzuturgen, indem fie fich faft blog auf das in bem Reuen Tes, figment enthaltene befebrantten, aber angleich auch zu der Aufnahme ihrer besondern Meinuns gen von ber Unrechtmäßigfeit ber Rinber : Zane fen, der weltlichen Obrigfeiten, und ber - Das tional Rirchen, wie von ber Ungulaffigfeit ber Gibe, ber Rriege und jeder Urt von thatlichen Selbft = Bertheidigung verleitet. Unger biefen Unterscheidunge Lehren maren aber die meiften Ang.

Anabaptifien dieses Zeitalters von dem Gifte der Arianischen und der Pelagianischen Regeren ans gesteckt, und verwarfen besonders in Gemeinsschaft mit den Papisten und mit gleich heftigem Gifer alle die Grundsätze, welche die Reformatione in den Lehren von der Prädestination und von der Gnade aufgestellt hatten.

Knor war zufällig sowohl in England als auf bem Ronfinent auf einige Diefer Gettirer gestoßen, und hatte baben eine genauere Renatnif von ihren ausichweifenden und gefährlichen Meinungen erhalten. Im 3. 1553. tam einet bon ihnen gu ihm in feine Wohnung in London, und theilte ihm als großes Geheimnig, bas er ibn bringend ju bewahren bat, eine Schrift mit, die von einem Anfahrer der Gette verfast mar. Auf einen fluchtigen Blick, ben Knor bineinwarf, fand er die folgende Stelle barin: "biefe Belt' und die verborbenen Befchopfe barin "find nicht von Gott, fondern von dem Zeufel agemacht, welcher beswegen ber Gott biefer "Belt genannt wird" und ale er barauf ben Mam por einem fo groben Gretbum ju mare nen, und ihm zu erflaren ankeng, in welchem Sinne der Tenfel in der Bibel der Gott Diefer

genannt werde, fo unterbrach ihn ber Enthus fioft mit bem Ausruf: "Geht mir mit eurem "gefdriebenen Bort! Bir haben ein eben fo agutes und ficheres Bort, aus bem wir unfere "Lebre gefcopft baben, als ihr nur immer far die "enrige anführen fonnt!!" Da nun Anor erfahren hatte, baß einige Menfchen Diefer Gattung auch in Schottland berumfdlichen, fo war ibm febr bange, bag fie binterliftigermeife auch einigen feiner Bruber etwas von ihrem Gift einfibfen tonuten. Er hielt es baber fur nbtbig, fie in biefem Schreiben befonbers bagegen gu vermabs ren, in welchem er ihnen vorzüglich bas fanatifche ber wiedertauferischen Grundfitte über bie Mothwendigkeit der Trennung von jeder Gemeinschaft mit einet auferen Rirche, und bas irrige, sowohl fdrift = als vernunftmibrige bes wiebertauferischen Pelagianismus in ber Dras bestinatione . Lehre aufbectte und ine Licht festes davon nahm er aber am Schluffe feines Bries fes ben naturlichften Unlag, fie zu ermabnen, baf fie boch bie Beifter, bie gu ihnen tommen mochten, forgfältig prufen, und feinem geftate ten follten, fic bas Lebramt unter ibnen angus magen, ober bas Bort in ihren Wersammlungen zu fahren, ehe sie eine solche Prufung mit ihm angestellt hatten, "benn sonst — schried er — wird der Teufel bald seine Apostel unter "ench schieden, und alles durch sie verderben, "was der himmlische Water unter euch gepftanzt "hat." Diese Ermahnung von Ryox scheint auch nicht wurkungslos gedlieben zu senn, denn die schottlandischen Protestanten blieben in der That in Dinsicht auf die Lehre, den Cultus und die Lirchliche Berfassung immer gleich gesinnt, ohne sich durch settirische Meinungen trennen zu lassen.

Das Sch ziben, das er an die protestantisschen Lords richtete, athmet hingegen einen Geist der feurigsten und erhabensten Frommiga keit. Seine Absicht daben schien bloß dahin zu geben, ihr Gemuth von allen selbstsüchtigen, und kleinlichte irrdischen Neigungen zu reinigen, ihre Zwecke zu heiligen und zu erheben, und ihnen die Stre Gottes, die Beförderung des Königreichs Jesu Christi, die Rettung ihrer Brüder, und die Befrepung ihres Anterlandes von geistiger und bürgerlicher Anechtschaft als das große Ziel, nach welchem sie streben, ober

als bie haupt : Gegenftanbe porzustellen, welche fie beständig im Auge behalten follten.

In Diefem Schreiben theilte er ihnen auch fein Bedenten über die bochft belitate Frage mit: wie weit und in welchen gallen Widerstand ges gen die hochfte Obrigteit rechtmäßig und erlaubt fen?. Gie hatten ibm bie Frage vorgelegt, und er hatte feinerfeite bie gelehrteften Manner bes Kontinents baruber ju Rath gezogen. Die Schotten wafen namlich febr balb, nachbem Ge in die Beprath ihrer jungen Ronigin mit bem Dauphin von Frankreich gewilligt hatten. febr eiferfüchtig und unruhig wegen ber Entwarfe geworden, welche fie dem frangofischen Sofe gegen ihre Frenheit und Unabhangigfeit aufdrieben. Ihre Giferfucht mar noch bedeus. tend gefliegen, nachbem die Regentschaft in Die Sande ber Ronigin Mutter gefallen mar, welche dem frangbifichen Intereffe blindlings ergeben. felbft einen Berfuch gemacht hatte, ein Corps frangofischer Truppen beständig im Lande gu behalten, und von bem Lande unterhalten gu lafe Daben mar es nicht fcmer, die unabe hangigen und ftolgen Schottischen Baronen, bie pon jeher nur an einen fehr befchrantten und wills

Edrlichen Gehorfam felbst gegen ihre National's Karsten gewohnt waren, jum Widerstande in reigen. Sie hatten auch der Regentin burch ihre Weigerung an dem Kriege gegen England Anstheil zu nehmen, der ihnen bloß für Frankreich unternommen schien, bereits eine Probe davon gegeben, und aufgemuntert dadurch hatte der Perzog von Chatelherault unter ber Leitung des Erzbischofs von St. Andrews schon wieder im Werdargemen angesangen, für die Wiederlangung der Regentschaft, die er niedergelegt hatte, zu intriguiren.

Das Sutachten, das ihnen Anox in diesem hochstritischen Augenblicke ertheilte, zeugte eben so vortheilhaft von seiner Mäßigung, als von der Richtigkeit der Grundsäge, zu denen er sich erhoben hatte. Er legte es nicht darauf an, die reizdaren Gemuther der edlen herrn durch eine abertreibende Schilderung der von der Regenstin begangenen Zehler zu entstammen; und eben so wenig gab er ihnen den politischen Rath, daß sie sich an die Parthen des Herzogs und der abrigen mit der Regierung unzufriedenen Groz ben anschließen sollten, um auf diesem Wege ihre eigene Sache zu befördern. Er gab ihnen viels

mehr felbst bie Machricht, das fich foon felt einiger Zeit auf bem Rontinent bas Berücht von einer Rebellion, welche nachftene in Schottlanb ausbrechen murbe, perbreitet hebe gunnd ers mabnte alle Befenner ber proteffantischen Ret ligion mit feperlichem Ernft, fich jeber Theils nahme baran zu enthalten, mit die Sache bern jenigen, welche bloß aus Chrgeit ober andern felbftfuchtigen Zwecken eine Regierunge Werans berung einzuleiten fuchten, weber offentlich noch insgeheim zu begünftigen. Er fen gwar, fagte er, nicht gesonnen, jemahle ben Grundsat, ben fcon in fruberen Briefen geangert habe, wieder aufzugeben, daß Unter Dbrigfeiten, und noch mehr bie gange Maffe einer Nation fich tprannischen Maagregeln ber bochften Staats gewalt volltommen rechtmäßig widerfegen tonnes Er bleibe fortbauernd überzeugt, bag gwifchen bem gefehmäßigen Geborfam, ben man Burften fouldig fep, und gwifden einer furchte fam - fcmeichlerifden Nachgiebigfeit gegen alle ibre Ginfalle ein großer Unterfchied fatt finbe, und daß fie burchaus tein Recht batten, Die Wollziehung folder Befehle gn fordern, welche får bas Mohl bes gangen Staats: Rorpers gen fahrs

fahrlich und nachtheilig werben tonnten. Der Mort bes Reichs muffe ber verfassungemäßige Buter ber Rational. Frenheit bleiben, und ed gebe Grengen, aber welche bie Pflichtigleit ber Unterthanen nicht hinausgehe. Aber jum warts lichen Widerstande maffe man es bod nicht toms then laffen, the bie Tyrannen bie Sachen auf Das außerfte getrieben babe: und bie Drotestanfen in Schottland mußten fich in allen ihren Unternehmungen bie bedachtfamfte Borficht noch befonbers um beswillen gur Pflicht machen. bamit nicht ihre Biberfacher irgenb Schein : Grund gu ber Antlage gegen fee erhiels ten, bag fie aufrabrifde und rebellifche Une fdiage unter ber Daste bes Effers fur ihre Religion verftecten. Dicht nur fein Rath, fons' bern feine ernfthafte Ermahnung an fie gebe alfo babin, bag fie fortfabren follten, allen reditmäßigen Derordnungen und Befehlen ber Regentin freudig und willig zu gehorchen, und as blog burch bemufhige wiederholte Bitten bas bin au bringen fuchen, daß fie ihnen wenigstens Schut gegen Berfolgung : gewährte, wenn fieauch ihre Sache nicht felbft begunftigen wollte. Marde indeffen bie Regentin Beinen, Schritt gui einer

einer Religione " Berbefferung thun; fo fen ce ihre Pflicht, bafur zu forgen, bas wenigstens ihnen felbst und ihren Brabern bas Epangelium Lauter gepredigt und die Satramente gehörig ausgetheilt marden; wenn man fie aber ben bem Beftreben, bies auf einem friedlichen Bege ju erholten, mit einer tprannischen Gewalt une terbrucken wollte, fo glaube er allerdinge nicht, baß fie auf ber Stelle, welche ihnen bie Bore febung angewiesen babe, ber Ermordung ihren unschuldigen Bruder nur unthatig gufeben burfs ten. Es fen ihnen vielmehr nicht nur erlaubt. fondern fie fepen verpflichtet, gu ihrer Bertheis digung aufzufteben: doch felbft in diefem Fall mußten fie ihre Bereitwilligfeit erflaren, allen rechtmäßigen mit ihren Pflichten gegen Gott vereinbaren Befehlen ju gehorchen, und fich jeber Derbindung mit ben ehrgeitigen und une rubigen Denfchen entschlagen, welche nur ibre politische Parthen burch fie verftarten wollten.

Dies ift eine Probe des Briefwechsels, welschen Rnox mit dem schottischen Abel unterhielt, und ben welchem er es für jett offenbar barauf anlegte, ihnen zwar auf der einen Seite bellere Begriffe benzubringen, und ihren Eifer anzus

anzufenern, aber boch auf ber andern Seite auch ihren Ungeftum ju mäßigen. Bon feinen politischen Grundsätzen wird sich ben einer ans bern Berenlassung noch schicklicher als ben bies fer Notiz nehmen lassen.

Bu Ende bes 3. 1557, war Knop nach Genf. gurudgelehrt. Im folgenben Jahre vereinigte er fich mit mehreren gelehrten Kreunden, bie gu feiner Gemeinde geborten, jene neue Uebers fetung ber Bibel in die englische Sprache gu ftand zu bringen, welche in ber golge von bem Orte ihrer Berfertigung und ihres erften Druta tes ben Ramen ber Genfer Bibel erhielt. diefe Zeit gab er auch fein Schreiben an die Rho nigin Regentin und feinen "Buruf und Ermahs nung" beraus, awer Schriften, welche fogleich in Schottland in alle Banbe tamen, und für Die Sache ber Reformation bochftmachtig marts ten. Die erfe bereits ermabnte mar vorzüglich dafar berechnet, die Borurtheile der Ratholis ten gegen bie Reformation wegzuraumen, aus ber andern follten feiner Abficht nach bie Freunbe ber Reformation Belehrung und Ermuntes rung gieben. Er wanbte fich namlich barin an ben Abel und die Stande bes Reichs, um ibnen

nen gu beweisen, bag bie Gorge fur bie Ders' befferung ber Religion ber burgerlichen Dbrigs Beit obliege, und unter bie erften Pflichten ibe ves Amtes gehore. Dies - fagte er - fors bere bie Bernunft, ober bas Ratur = Gefet, wie bie Offenbarung, und er durfe fich nicht lange daben aufhalten, es ju bemonfriren, benn fonft murbe es ja ansfehen, als ob er ihnen in Beziehung auf die mabre gottliche Religion weniger gutraute, ale einft bie Beiben fur ibs ren Gogenbienft gethan hatten. Dun mandte er fich aber zugleich an bie Gemeinen und an bas Wolf von Schottland, um ihnen ebenfalls au geis gen, was ihre Pflicht und ihr Intereffe in ber fo wichtigen jest in Bewegung gefommenen Angelegenheit von ihnen fordere. Auch fie, fage ten er biefen, fepen vernunftige nach bem Bilbe Gottes geschaffene Rreaturen. Auch fie batten eine Seele zu retten. Auch fie mußten Gott Rechenschaft von ihren Sandlungen geben, mits bin mußten fie auch eben fo gut als Ronige. Ebelleute und Bischofe miffen, mas die mabre Religion fen, und fich dazu bekennen. nun aber bie Abgotteren unter ihnen aufrecht erbalten, wenn bas Evangelium unterbrackt,

wenn unfchuldiges Blut unter ihnen vergoffen warde, und fie schwiegen gang bazu fill, ohne etwas zu Berhatung diefer Uebel zu thun, wie könnten fie ihr Benehmen rechtfertigen?

Doch die feltfamfte, auch das größte Huffeben erregende Schrift, welche Rnor in Diefem Jahre berausgab, mar fein: "Erfter Trompe-"ten . Stoß gegen bas monfirbfe Beiber . Regie "ment," worin er, und zwar mit außerfler Deftigfeit bie Gewohnheit angriff, nach welcher auch Beiber für regierungsfähig erfannt mure ben. Man hat einige Grunde ju glauben, bag ibm bas unschickliche Diefer Gewohnheit schon ber ber Gelangung Mariens auf den englischen Thron auf eine wibrige Art auffiel. Wahr-Scheinlich machte bies auch einen ber Duntte aus, über melde er im 3. 1554. Die fcmeizes vischen Theologen zu Rath zog. Daß wenige ftens feine Unfichten bavon fcon im 3. 1556. fich firirt batten, erhellt aus einem feiner Briefe aus Diefem Jahr, worin er fich gelegens beitlich barüber ausließ. Doch raumte er der Meinung anderer fo viel Einfluß über fich ein, bag er fich eine geraume Beit binburch enthielt. fie ber Belt mitgutheilen, bis er gereigt burch

bie Tyranney ber Ronigin Maria, und emport durch die Granfamteiten, durch die sie jeden Tag ihrer Regierung bezeichnete, endlich die Trompete an den Mund setzte, und den furchts. baren Stoff darein that.

Der Grundfag, mit bem er bie Schrift ers offnete, und ben er allein barin auszuführen unternahm, war mortlich folgender: "bie Ues "bertragung jeber obrigfeitlichen Gewalt und "jeber Urt von Oberherrichaft über ein Ronig= preich, über eine Ration ober über eine Stadt "an ein Frauenzimmer ift gegen bas Gefet ber "Natur, gegen den geoffenbarten Billen Gots "tes und gegen bie von ihm beftatigte Ords ... und, ift alfo eine Berfpottung Gottes, und ... ungleich gegen alle Billigfeit und Gerechtige "teit." Die Grunde, woranf er biefe Behanpe tung baute, liefen barin gufammen, bag fcon Die Natur bas weibliche Gefdlecht gur Unters murffateit unter bas mannliche bestimmt babe, mas aus ber ichmaderen Beschaffenheit ihres Rorpers und Geiftes auf bas fichtbarfte bervors gebe, bag bas gottliche ben ber Schopfung bes erften Menfchen : Paares ausgesprochene Gefet ansbrudlich bem Manne bie Berrichaft über bas

bus Weib eingeraumt, und bem letten Gebots fam gegen ben Mann jur Pflicht gemacht has be, baß es auch unter ben Juden ben Weibern in der Regel nicht erlaubt gewesen frp, zu resgieren, daß eine Weiber » Regierung mit den Worschriften der Apostel streite, die natürliche Debnung der Dinge verkehre, und noch sonst zu den verderblichsten Folgen fahre.

Die Theorie, welche Anor über biefen Gegenftand aufftellte, war nichts weniger als neu. Er tounte fich ju ber Beftatigung feiner Meinung auf die Berfaffung ber meiften freven Staaten des Alterthums, und auf bas Anfee, ben ihrer berühmteften Gefengeber und Philofos phen berufen. In Frankreich maren die Beis ber burch ein ausbruckliches Gefet fur unfabig gu ber Rachfolge in ber Regierung erflart word. ben. Ebuard VI. hatte nicht lange vor feinem Tobe in bem geheimen Rathe barauf angetras gen, bag bies Gefet auch far England gultig gemacht werben follte, und biefer Antrag war nur desmegen binausgestimmt worden, bem Bergoge von Morthumberland ben feinen. ehrgeizigen Planen nicht bamit gebient war. Biewohl aber Rnor feine Deinung auf folde Mutos

Autoritaten fingen tomte, fo erwartete er boch felbst nicht, baß fie febr gunftig aufgenommen werben murbe. Er habe, fagte er'in ber Bors rebe, fich nicht nur auf ben Unwillen berjents gen, welche ben ber Bertheibigung ber vom ibm vermorfenen Sitte intereffirt fenen, fondern auch auf die Diftbilligung aller ber fanften Gein: fter unter ben Gelehrten gefaßt gemacht, welche über ber Ruhnheit feines Angriffs barauf er= ichrecken wurden. Er zweifle nicht, bag man ihm die Rahmen eines verschobenen Ropfe und. eines fcwarzgalligten Spotters beplegen, auch wohl die Abficht, Aufruhr zu erregen, gufchreis' ben und ihn vielleicht felbft einmahl wegen Bochverrathe antlagen barfte; aber ben feiner tiefen und innigen Ueberzengung von der Wahre ljeit feiner Behauptungen habe er fich verpfliche tet geglaubt, die Augen vor allen jenen Gefahren und bie Ohren por allen ihren Schmabuns gen zu verschließen.

Diese Prophezeihung, welche Anor sich felbst fielte, wurde auch bochft vollständig erfüllt. Die Schrift zog ihm ben Unwillen von zwen. Roniginnen zu, von benen bie eine sein eigenes. Baterland beherrschte, und die andere fost nicht wenis

weniger Gewalt über Schottland ausübter, als man jemabie einem fcottifden Monarchen eine geraumt hatte. Debrere von den Englifchen Erulanten auf bem Rontinent hatten zwar feine Meinung gebilligt, und nur wenige marben etwas bagegen gehabt baben, wenn man fie an ber Beit, ba Rnop feine Schrift herausgab, wafflich in bas allgemeine Staats = Recht und Besonders in bas englische Staate Recht aufe genommen hatte; ba aber bald barauf Daria geftorben und ihre Schwefter Glifabeth auf fie gefelgt mas, fo ftimmten auch fie in bas Ges fcbrev ein, bas fich gegen ibn erhob. Gelbft Johann For fchrieb einen Brief an ibu, woritt of ibm, jedoch in ber Sprache bes Freundes, gu ertennen gab, bag er meifer gehandelt bas ben murbe, wenn er feine Schrift, nicht batte brucken laffen, 'und mit noch ernfterem Zabel die heftigkeit ragte, die er darin habe ausbraufen laffen. Auch bezeugte ihm Rnor in feiner Antwort, daß er "jene ranbe Deftigleit and fo manche unbefonnene Meußerung, bie aferplich mehr Born und Unwillen als vernanfs "tigen Gifer zu verrathen ichiene, nicht gu ents "foulbigen versuchen wolle" nur fagte er binBu, baf er bon bem Sauptfage, ben er barin vertheibigt habe, fortbauernd überzeugt bleibe.

Seine erfte Abficht mar gewefen, breumahl in feine Trompete zu ftoffen, und ben bem letten Stofe feinen Rahmen felbft avzugeben, um mit bem Baffe, ber auf ben Berfaffer fals Ten tonnte, teinen Unfchulbigen gu belaftent Da er jedoch mabrnabm, daß mehrere feiter Braber Unftog baran genommen hatten, und ba er felbit bem Umfeben ber neuen emalifchen Ronigin eher aufaubelfen als ju fchaben wunfche te, fo gab er ben Gebanten auf, Die Materie weiter zu verfolgen. Er enthielt fich alfo auch. feine Gefinnungen weiter offentlich ju auffern. wie wohl er fie fortdauernd behielt: boch fablte er fich zuweilen burch bas Triumph : Gefdren. bas feine Tabler ben feinem Stillschweigen erhoben, fo gereitt, daß er bin und wieder in vertrauten Briefen an feine Freunde ben Worfat angerte, es ju brechen, wenn fich jene nicht mäßigen murben.

Dafür brachte bas Schreiben von Anor an bie protestantischen Lords in Schottland bie gange Warkung hervor, für welche es berechentt war, benn ihr smender Muth wurde bas

burd auf bas mertlichfte wieber gehoben. . Roch im December des I. 1557. beschloffen fie ben einer Busammentunft gu Edinburg einmuthig, bie Sache ber Reformation mit vereinigten Rraften zu beforbert, und unterzeichneten eine neue Alte, woburch fie fich gegen einander feperlich bagu verpflichteten. Bu gleicher Beit ers neuerten fie ihre Ginladung an Anor, und weil fie beforgten, bag er fich wegen ihrer fruberen Unentschloffenheit vielleicht allzu lange bebenten mochte, fo fcbrieben fie an Calvin, und erfuchten biefen, daß er ibn burch feinen Ginfluß aum ichleunigen liebertommen nach Schottlanb bewegen mochte. Die Briefe, erreichten jebach Genf nicht eher als im November bes 3. 155%. und mit ihnen tamen fpater geschriebene an, welche für Knor bie erfreulichften Nachrichten pon ben Fortidritten, welche bie Reformation in ber Zwischenzeit gemacht babe, und von bem blubenden Buftande enthielten, worein fie iest icon in Schottland getommen fep.

Durch die perfonlichen Bemühungen von Anor mabrend feiner letzten Anwesenheit im Lande im I. 1556. und durch die Instructionen, die er bem seiner Abreife zurückließ, war es bereits

bereits babin getommen, daß fich bie Proteftanten aberall in besondere Rongregationen ober Gemeinden vereinigt hatten, welche in ben verfcbiebenen Gegenden bes. Reichs mehr ober wente ger offentlieb gufammen tamen, - je nachbem ihnen die briliche Loge mehr ober weniger bagu ganftig war. Da fie einmahl ben Entfchluß gefaßt hatten teinen Untheil mehr an dem Das piftifchen Gottesbienft ju nehmen, fo futbten fie jest får ihre eigene religible Belehrung und for ihre igemeinschaftliche Erbanung auf Die möglich : befte liet, welche die Umftande gulies Ben, ju forgen. Elgene Prediger und orbis mirte Rirden Diener tonnten fie noch nicht bes Jommen, baber mußten fie auch auf einige Beit auf die Austheilung und Abminiftration ber Sacramente in ihren-Gemeinden versicht thans aber bafur mablten fie aus ihrer Mitte einige verftanbige und fromme Danner aus, benen man in ihren Berfammlungen bas Gefchaft bes Ermabnens und bes Borlefens ber Schrift wie ber gemeinschaftlichen Gebete übertrug. Don ber Heberzeugung befeelt, baß eigene Anordnuns gen ju Gehaltung ber Bucht und Debnufig in ihe ren Gefellichaften nothwendig feven, und von bem

der Banfd, jangerriften is fief Frem biefer Co.
felifieten for gennen ale möglich pach ben Bapfelifien. Christ iniberiden Bunfel beit kilden,
felifientife hinächluign Im Bahl veniglige
flich die geibert der Gemeinde anftrugen, und
witnentlich Diefbrenziernelder; die Armenpfege
alterichen einfende die dage, erfneberlichen Arpträgerriftsantiglin abbischteilen follen: Chipträgerriftsantiglin abbischteilen follen: Chipmung einferichtet, und Dambee die erfre Stadt,
in welcherfiest beformirke: Liede vollfändig orngentlicht warde, indem-fie auch einen eigenen
achteiten: Brotiger belam, der die Gaeramente
gehörig: odwinistigere selam, der die Gaeramente

Der Miente bes Aniegs mit Angland, ber im Specific bed 3.: 256. anfeng, und das gange folguibe: Sain forthauerte, genoffen die Proto-flanten febr wiel Freiheit: welche fie mit groo fem Sifer und glackichem Exfolge benntien. Der Alems war zwar ger nicht gleichgaltig bep den Fortfekitten, welche die reformirte: Lehre mit jeden Ange machte, und vermochte auch die Argentin, das fie sinige Prediger einziehen ließ, welche ohne dazu antonisiet zu sepn, die

angenommen. Butthe in feinen Cibuts Me.an bein Arebiger aber a welche, bisher northeite Simble bertungenon emmaken, wurden von andiente. Baronen in ihre Kamilien, aufgenorgmen, und alsthre Dans Copline audefolt. Diet Mass. tegel bemesningte aben fathblifdene Rimbienife mehrie ald es bisber bir toanbernben Derbinte agthad batten. Gr. fab nehmlich febr Jant: "345 offinen tue prititellite iden unbite billettraut neuffe Lit werben marbe, ihnen fest noch brogatiete imen, unt befchlog baber alles auguwenden 3. Man. ibnen biefen madtigen Sont au entgebis. "Diteibem alten Grafen von Afavie, buffte der Ersbifchof von Ster Anteine ben feiner befuntiealiebn fauften Geheckthilletwagen Geo Gebeldite Rutunbifchaft, unfiche gerifchen feines Rubsille tunbe bemit Samiftenteleine Shufe flatt Befundde Sakte 2 moch ain leichtelben gurecht sa Buninala. Mar Chried ihm baber: einen bochft gewinnenben . Brief gramb febidte awde aufgerbem' eines feniker Mermandten. David Damilton angibu abardite. ibin bie Gefahr, welchenar fein genges bles. Burd burd ben bem berbanmten Reber : Dunk. glas gewährten Schut ausfentit, auf bas brid ... genbfie porfiellen follte. . Der Gunfofbidte: ibib ... ieboch

3000 tine Einfloort gurdiet, "beien Subalt eben forfolene mantito, als the Sprace mile. sind geinäßigt mat: Er vertheibigte barin nicht une bie Lehre, die fele Caplan gebrebigt batte, abbrbigungte, daß erithn nierentlaffen warbe, fündern brachte unich gelegenheitlich inauche folgie Bootspateltung an proble ben Ergbifchef nothwene mgraden per vijfeben industre i Abett i debilite Duffer gaffprieben hatte pabag ibn fein Gewiffell miste folde Where Wirpfilibre; 2: ben Reber's Protes gölfen idetaglith wogen eine Bourstyne verbuciteten Bereffiniter gur fuffrulten, fün antwostete ihim adindipiaves Dinf miturate folgenbent bierintiff sites erfotten: Buffbirbeinen nuti feln Bewiffen's eidelbittigegen Bogbtiftep - geprebigt triffing titte good Gewiffen Give Derellchfeit benriffellen's differq "Er" ? felifir rede ift, wober idite? " 'Er" predift. angen Chebrud und Bateten: 2164 bies Will-Bin bim Gewiffen Guter Serrichteit abertäffen. Ber prebigt gegen Deuchelen, und auch bate alber mag ihr Gewiffen entscheiben. Er pres phigt raberhaupt gegen alle Arten von Diffe beauden und Berberbieffen ber reinen Lebre-"Befe, unb auch baben will fc) es barauf ante-Brumen laffen, was bas Gewiffen Eurer Derbe lide

wind frite his personer, 1979-208 18447; dring indicates emabyseich Siegt Malordening hemiglichen genter if in hojd gealla. suddigelige ihr iffen fan adenflich der diefragen vund weiflich smyrtpåsen. and the attack in the confidence of the angle of the angl pibith spanioffen eigengen pour colles ideas foidie and the Property appearant of the policy of the ballion and delay paying half and help to desire where Anterichen Prebiggenfchiefen) melle enfin weine har Grafis das Grhieten imitiger Sulpendunt ande muthigiaspottenpenidernbrus jame Affigelichen Milly amachige fente nur folden Manney mehnineret Tung wichig: und nachte anders alle beustetleite ofitenier allgeineinenebelliene Ginebeumit milleblichteit prebiere, aufliebamenn Enteniballer Slichteit; einen Beldwin Mount für midt beitem Mittelle fin bamit i Eiffehfegen Minufer iffer ungegengen. Appit Bragen Danie steine deibliche Danarging ... Dremobinene: idenn Afalchen Marinene finder with, "mehrheftig hochphibigeralind da ichroermbesph shin / wehr als einen au perforgen. Jacobillalle "Eure Deurlichfeit inflandig geleten dooben autele plo viele ju fchicfenaffale.fich befammen leffent mbenn die Ernbis if groß, und den Arbeites. Mindy manige."

14.15

das daskidusis belapulary akusadai Misnigskardinesteletoia ashioram. were this ibbe ablen Peldeligue engentakhen als, beldeleg geri initte minte Bache : antimernienie en funfanta ffene melde moch in feines Gemalt maren, und ligh mit abhaggiffre der wienichus . Merlopren diebill wanten das manusinise, Sabre, binburde freelid mehr aus Politit als ans Schonung pod Daftigung ausgefent batte. Balter Dill, ein Prieftet aus bem Rirchfpiel Lunan in Mugus war icon am ber Beit bes Carbinale Beatoun An Rotte : Marten werben, hatte: fich aber, mehoderdaftunde: hir Siludt; gerattet a. jeborg Sont bereit inberichen iberichiebenen Gegene, Jebichte Migigig migungenet fen nubbeiftere ipbib mente foold immiger abffentliche aepredigt ... Une ger genen gedertige murbesten ihrenechilben Malmarined Epobilitolid antosthic unberingible "therdignife une schieß Hille effignische Miche, Aprahem, Sendisbofq peffellt Burbe. ithifer Gent Mean nath igf felt ump abm peir Bijfe. foliefeiten biener anterlingben batte eife tief nigher gedrückter ibe 6 cruan allgequein glaubten en marber siftigeinnahl ganf, bie Kragen, antworten thunden gien manisthin nafledtet poch tightelet Dèhe

gum allgemeinen Pffielle (and Polis mit eben fo viel Beift als Beftigleine Dun Witte leib ja bas fein bibset Masian in bale, sale, sale holite aber fest sits Gutfeban bas wiebe diese ble ihm befrimmte Strafe fables, ju chigen folden Grob , bag ber Marady watibuirer fon für foutoig erkärkistätter itenien austionen Mithter finden tounte ! Der bas- Bodes alleband Aber ihit unefprechen willie un am bei Colliffic fah fah hallegt gebruigen, woles peraffin Bore Muftifft butto einen fallen idgentet Wantelle volle arten in laffeit, min om innangen ingenfande Mill wirefild auf beite Sibitet bitbleft; alathen et noch die folgräden Prophilicien Appete fin friedheit Batte: "34 Mariamachiade fachiyage "dobre alt, and batte math them Castermen Daffir micht lange utthe leben touten- Albie Alfus itneliere Afche der bait gunberb befferachtan "lite auffieben, and ich Hoffe bu Gutte biff. Ath ber lette fept theibe, ben mantitt andille atanb unt blefer Cache willer tobtell und mill Mus. biefer graufatilla and udittbibin Panblung entfortigen auch marific ble wien tigften Bolgen. Gie atfante bie gange Marion mit einem Abfchat, ber ju einer unglanbftiben Dise

Babalabe : libeathe mine daniels ellarmein geftanblege ba fichiel Bbch entim? beinem Bigtfoil - barant mistude hates starflet ber allgemeine biebeille mif Die Stoffe die bei geber beiter Merteber Carte: Gib. Dus Wolf ubelficher bab (faribliste 304) mile ibbe Schriften: bingies. Ant beneh: 35 Mil Bieder line Edigible aber aus Adenbar für bis - Mingliffife Britiste Whitig "nicht. wehnsten Gutter. lauf fend: Abantili Biffication : anfanctair, dramer feinist. Birtiste tout : until i that nieung Mittige gut haftenis bib things undried, bagist dafte biterige wingen untfillieffen tiftet F. Dietens, Albeigfen? Bauf Maguetenis einige undare witefantific Difte en telan tenisten italifalle aus ton immert Bettif in mit fie fich auf vinige Beie guruckies auffen Battenis Buffiet mbfeber ihn bus Biche beie 900, und fleugen init googerer Dublieit it ule jamulten gerandigen und die Burtantute gu abentublisten Mille Bin Detober verrindigte fich simil: Probalin Billock mit ihnen, Der gunt zweb-Bollmubile auf Emben gurnelgefehrt war; fow titie Maffait aber fatten Die prifeffattiffden Bas Billio" auf einer utuem Berfailiffung gir CVin-Durg Sbefdieffen, iftid mit Wen Wefciberben fiendlich an die Reffentin 1tt wellbeite Bill ers Unter Benery

nenericija balijominės remonacijamisti andikini Amounte le Conflicterental fierffie: houchtelife allinfoben affe Meninflinfehaft zeinischichten Pratienfle ube bedachtenenente febetraffit ferfete bes Rittebenginistiel dagern die Repairment bankanement siels engliefe iden Milliminebene meldeniministen fliede Beiner iffi fenengy childitals sund stellfafffaftermunde ihnen Mudbennichten Gieffeite bes gliebereifen einfriften floute mite profite denistimen in millionen inter hanen die bilbado dengas uptensieben wellten i die if in the day of the property of the property of the party of the part terifeken i Nobelfachung, inch Beredions melades werbenerigentenne Die Biebefdiffen weiterber file negtining dave Agliatie sie desprin dien ich byrit Sie Luceb acongliones des finisetti des ferriffes dem, Slade Thed. ergefallhiffegenbertemilentlemung mithallatinghigingle in beath beath good granten and wheel WAR Co. safefit. Doki fig die fünklichten ichnelliente aspechamist fiche biffen bei beit beit beit beit beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter Thomp, : fagfrifte Apflighten, shoffeffener bafteibee Sober in der may ibuen geninfolen acinemidie sere Sans Marman follows innd Bank Huen, Me des including soften in the source distribution and ihreni Generale Registiffe geruffigen gir inn flieniste Unter Benery

wir thein biefenbiftunfanden man feine Malfe ben ilafedrahating radibliggerhinder:Aufer gehilbet: Bofohi gringtiffinger Efficienter jury bewegent, i melite ung Sleicher-Sit milt feinfen intefrentlichenteltuchteiten Burfild gefindings ernintt unffer finfillete effelt; Million find beide sem bare Meife ineile Sichottiftub ; foleniche - Mis Oft Stadte: für: falbe bibbetige Mathinbei und iff diefliges Gebickfahr noch eines bifchaffigter But Anderschafte Gold, man dallaten binde 3diff buch Bon, Bold dur Abelain Marine Die Englande bied beibe Weffeigung Williambellerfabith dutte, nfo duriff Antenifich bietieng liftbei Ernlantenriff ihr Baters Michalle au bad Littlebund. ? Die Wiene einber der Claif Sagres fliebeitligen Biebeit vergne batte berind fialtet, um Gott für biefe Michungham ihmi wood ifen ubiefert Welgercheibu geffleint? beinterior de deine Bunt Mitteliebete amier fir infang. der Centelebeber untelebel eine vellebeite verbieben. Date Charles Leut Constituen be ieffif gefeibt friebent ar befender & refert inade firtintfurt abgufartiffmen inte :ibes-Edificiandination ipagen bor: eighetretentromläglie ameraler dem garennied reife ; apendententen eine mediale Alianed reddin gotefeleffelle nie Bein atten Chialan entfolgten geneufeidern Andibbnungie mib : bet :: fation : aclabtes Barbeffenbeit: aller :abeifiben Times . . . 1 pors

volgefulliner: Brumgen , bolffiglich ubeil ute ifre Beaberfiche Boftwirtung guf ben Benetfind Min sing see (richande parch meine Ale ) icht go den merktfeligefelfelen affen belebere bestigtible Berfaffenge im. Wag finit sauf eufreben futben madetete, bie alle date reduce to have Referention " befrieblated Menteder Bulliten fer auf : bine: Mutthet eine bil ministra dintempererbalten Botter: Bolledin fil that guffreundliche Genf, munbifmetennbie Racie. wife file of Constability on 2 state of a like mant throat. Weisfe can ,aibiab ifeldet : albeite deffonntage . auf bem: Doft dierstenen Kanialsteinibis ubitin ub. Sinft) etfudfteigrichen ible Erlanduffe und nanduftie baff er feinen Bea noch Gibotthients barch Guad' Maggett, beit Gott für biefe Mithebent Bent Bun ind Often notefliede ihren eine Bentelle inte swine Bern ifte gebeneitell Michight win Genfall bald? etin Charactain faither ei Mitrich er igein i Ged Mitro Minen Eddan belock stuft feinen: Thecare Birchtes Buttet batte. Beinen Rring nub feint Ruftiffen bioft wine inde noch remaidue well in inchinitation for inchi natidiern mollte, ob fie in Gebottimb ittit Et. Berbeit weitben feben tonnen ? Bem feiner Min Bunft sen Dieme erfuht er aber undft ibm bieenglifche Rosiermite bie Erlanbuis kurib ihr Ges 21016 biet

diel zu beisemmentigert bette. Wiellaus isindustell annemarteipunden in den Aberdiniss, dem geschem des Chamille in England gekenden wert, und begieben delannten Abfickt seiner zw genwärdigen Weise sentenen Abfickt seiner zw genwärdigen Weise sentenbeiß an bitten; und were feben hald entschieffen: genieße, sich nach. Bem den einzuschiffen, ohne die somitie Antwert und sine Briefe abstranden vollin, den sanicht weglischen Hose auch unach bidgegen feben seine Bitte so insolnet, das dinjenigen feinen Frem Bitte so insolnet eitzigengen bei hinten dasse gib Bedengenschaft eitzigengen bei hinten dasse gib

Begierung bloß durch die Jufinicationen iniger von den gurütigetehrten Ernlauten verleiten luften den den gurütigetehrten Ernlauten verleiten luften, weiche zu der einschlichen Franklautifen Gemeinde gehört, und jest nicht nur ihnen ehreichen Gemeinde gehört, und jest nicht nur ihnen ehreichen Gemeinde gehört, und jest nicht nur ihnen ehreichen Gemeinde in den Bereichten Gemeinde in den Bereichte den Bereichte gehreichte beiten Geffmungen giegen die Rohingengebriede fläten, weil sie insgesammt, wie flasvorgaben, von den Knopischen Gennblägen des Inseinen gieser Wellen und innrechtmaßige jeder

Alle iden Maglibert ung badge füglige bereit facht wereilieft. helt: Morafhanbitden Infangtian marchailesteile alem mente con librar (chicalle sonographia innedicachia Mittoning ber Aplating ning Beginstmid geral femen Schnift in Urinagebuchta hettengunbuftige wenn Befrigen: Menfch; tamte Ded; dim :: Enufta file mbylith hallon, daß Elijahethtand ihrei Begie mung . won ihmer definde Green ben .. ner ihme Minbeffm gunbeforgen baben tonte: abet bar mich martenfenben beridbeigen gund ihren Rar aben finnligenuggin unte fleign einem fin ubfreibifbe Binden ind Brandenbenentlieferittenfe ihm oftige diegeten regin bestimmen au destaute belde biegenelite ihnen bereuten, ihren ausmartigenig ale Afficieta . Pres mite: forem: alben Baterlande .. vers Baufit anibeben. Dan gand Gut en beiteft at al Wite fort jeboth aufriden unftern Geite biefe Bebenhong auf das prigbare Gemuth bes Schafe Michen Reformators würlte, ifann met fill deliche meiste der fablication ficht and und andrading enterprise fort france france in chief betrieben Magnitanite Riging Eroppes Bellen in 1888 en 1880 en 1880 et au fan de la compensation de axichquan gu laffen; ober, ethigrod Gninghale, Die feinen Beift, befehiftigten aund feine a gange Nafmenkeinische Lang-feb. 20gens diesen zien werb Giád

Bind'ibind's uspittige i Battem tradi: (Statter:file sien. Gommennichte Congenfat, feite aper fontige "Moistele Mund mroch spepigies badchelle Berfath Mon , att bent melien Dafe borgefüllt fan werden. was Min Ad ben Gildmiftheomeche England de Midnien Beffininiwoj: Belbf bie andetliche Sehn Thibe, Bother Mebigianch empfont ; this Werbie Bana nat Affinon, alten, Freundengenberd im Berbice ind Brewkaffle gu expederul, dante wie Miger Mathetti darungt als ein anbenen Gehem mentiferott fim med tilben um Dergent bigt Moteles Genteftanbitraf nichte Geringenes als bas Solleinfibaftficher Bohf von England und Schotte "Band", " which being i alfo efecultablinitabin genng, " da B ficin Witte Paline Teite Empfinblithteit aufebfern Bante, nod manget Renge bonden bon nicht dnu Bemidlen den sechnteicheichaften Bachrichten. meldegen feit einigen Beit und Godt nand sook - Ser spirit 1910 (1 1 1 to well in 198 ) 1g deptig von 1987 i Marchiteig Wie Indingia Stegenitht albatten batte, maribnas. deline iftien pofetteanerne em wegenbinifchet Beifet un'ifret kaftichtigibil bep ihn gurich Bellfeben! Bisfel Bratosbn war Feisschinde Bb die Gienisten Bekfreurungen ihner bertieben Wife the West getome Wattrithtang, bie. er unt JEH9E feiner

Riner Dutereife burd Brantenid entielt hin dired thee : Wergieldung : mit ben mucken , . bje ihm aus Schottland gugefommen wonen, fwet es ibm faft ichon vollig gewiß geworden, bes madiliens ein neuer Berfift jam ber geworffes enen Unterbehrfung ber Reformation in Schotte fand gematht werben murbes ber bas Borfoftl und die Sieleitung ju ihrem zweiche berbengeführenden Umffurg in einem bentebbarten Rouige weiche werben follte. Rnor hattnemit einem-Bort burt einige Perfonen am frongoffftom Dofe, . mit benen er in Werbinbaug, getommen mar, von dem ungebeuren aber foon Ing ding führung, gergiften Plane, ber lothringifden Dries gen Renntnig erhalten, nach welchem jeune Sof Die Ansprache ber jungen Ronigin von Schotte Jone auf bie engliche Rrovenunterfichen. und hiefe von ben Samte ber in einer unauftlage Che erzeugten und leberifchen Glifefethinderale reifen, fic aber bie Mittel bagg gumft butd die Befestigung des frangofifchen Einfluffes. ober burch die Schopfung einer iberwiegenben frangaliden Dantber in Schottleiff unb burch Die Wernichtung der reformieten Papthey in bies fem Lande: bereiten mußte. Daben mar er Aber geugt,

anngta; baf bie lette får fich allein fich gegen Die frengoffiche Macht unmöglich wurde halten Zannen, und baß es der englischen Regierung Micficht auf ihren eigenen Bortheil eben fo Dringend als ihre Pflicht gebiete, fie auf bas Traftigfie ju unterftugen. Aber er beforgte, bag man fich bier burch eine felbfifüchtige und enge benige Politik abhalten laffen tonnte, ihr bie pothige Salfe nicht eber ju gemahren, ale bis en ju fait fenn burften und beswegen mar maithmofo angflich barum ju thun, bem engs Iffchen Dofe bie Cenntniffe, Die er fich verschafft batte, mitzutheilen, um feine Aufmertfamteit sach an nechter Beit anf Diefen Gegenstand binguziehen. Burtlich mar es bie gesundeffe und besonnenfie Politit, melde Glifabeth bestimmen maßit. : ben : Protestauten in Schottland bie Balfe zu gemahren, Die fie ihnen im 3. 1560. gutammen lief. Es war bloß diefe Sulfe, wele the die Unschläge ihrer Beinde fcon ben bem erften Minimfe, ben fie thaten, vernichtete. Es war biefe: Sulfe, welche ibr einen Ginfluß auf Schottland verschaffte, wie fich ihn teiner ih= rer Worganger weber burch bie Gewalt feiner Baffen noch burch bie ftartere, Ungiehungetraft

feines Goldes verfthaffen donnte; fa es wer Diefe Sulfe, welche Die Befligteit ihrem gigenen Thrones am warffamffen fichette, weil fie ban. burch dem Sampt's Pfeilet', auf dem er berubte, bem Intereffe bes Protestantismus mehr innere und außere Starfe gab. Debwegete nacht as aber auch wahrhaftig beite Schurffinn son Rave nicht wenig Chre, bag er fcon fo frangettig ben Plan bagu entwarf, baß er guerft barduf untrug, und unter ben ferfchwerenbften: Sinber niffen, bie fich ihm'in beit Weg warfen, boch nicht eber eubte; bis bindlich ber ermanfchte Erfold ergielt und erfampfe wae. .... Dorlaufig gab iffen bas Bewuftfent von ber Grafe feines Planes Rraft genug baffer ben Merger über eine zwerntublige Abmafting verfiblucken, und noch einen britten Werfuch mie chen tonnte, um babjenige was en ber engile fcben Regierung mitzutheilen hattel durch irs genb feinen bertrauten Unterhandlen an fie gen bringen. Diefen Berfuch machte er moch in eie nem Schreiben vom 10. Upr. bas er an ben Staate = Secretair Cecil, mit bem en mabrend feines Aufenthalts in London befannt geworben mar, richtete; ba es ihm jedoch außerft, fchmer

murbe.

wurde, nur jemand aufzutreiben, der die Bes forgung des Schreibens zu übernehmen wagte, so wartete er den Erfolg bavon nicht mehr in Frankreich ab, fondern sergelte, vielleicht. auch durch neuere Nachrichten aus Schottland zu der Beschleunigung seiner Reise aufgefordert, den 22. Apr. von Dieppe aus; und landete den 21. May 1559. glücklich in dem hafen von Leith.

Sichfte

feines Goldes verschaffen konnte: fa es wate biese Jule, welche die Bestigteit ihres pigenen Thrones am würfamften sicherte, weil sie dan durch dem Jaupt Pfeiler, auf dem er derubts dem Interesse des Protestantismus mehr innere und ängere Stärfe gab. Deswegen macht ab aber auch wahrhaftig bein Scharffinn son Anor nicht wenig Chre, bas er schaffinn son Anor nicht wenig Chre, bas er zuerst darbuf untrug, und unter den erschwerendsen Sinder nisten, die sich ihm in beir Weg warfen, doch nicht eher ruhte, bis endlich der erwünschte Ersals erzielt und erfampf war.

Vorläufig gab ihm bas Bewustippen son der Größe feines Planes Kraft genug, bas er den Merger über eine zwerdnühlige Abweisung verbschucken, und noch einen britten Wersuch matchen fonnte, um bassenige was er der englischen Regierung mitzutheilen hattel durch irs gend einen vertrauten Unterhandlen an fie zu bringen. Diesen Bersuch machte er noch in einem Schreiben vom 10. Apr. das er an den Staats-Secretair Cecil, mit dem en während seines Aufenthalts in London befannt geworden war, richtete; da es ihm jedoch äußerst, schweit, wurde,

wurde, nur jemand aufzutreiben, ber die Bes forgung des Schreibens zu übernehmen wagte, so wartete er ben Erfolg bavon nicht mehr in Frankreich ab, sondern sergelte, vielleicht. auch burch neuere Nachrichten aus Schottland zu der Beschleunigung seiner Reise aufgefordert, den 22. Apr. von Dieppe aus; und landete ben 21. Map 1559. glücklich in dem hafen von Leith.

## Sechste. Periobe.

Bom Map 1559, in welchem Anor nach Schottland gurudtam, bis gum August 1560, in welchem er nach ber formlichen Einführung ber Reformation als Prediger und Seelforger für die Gemeinde gu Ebinburg ordinirt wurde.

Bey seiner Ankunft in Schottland fand Anor die Sachen in einer außerst kritischen Lage. Die Königin Regentin hatte die lange getragene Maske-weggeworfen, und ihren Entschluß, die Reformation gewaltsam zu unterdrücken, öffentz lich angekündigt. Sie hatte sich um die Freundsschaft der Protestanten beworben, so lange sie ihre Hulse bedurfte, um ihr Ansehen gegen die Hamiltons zu behaupten, und dem Sohne ihrer Tochter, dem Dauphin von Frankreich, die Schottis

Schottifche Rrone gugumenben. Sie batte Aufmertfamteit auf ihre Reformations = Dlane, ei= genes Diffallen an bem Derderben und ber Aprannen bes geiftlichen Standes und ein lebe haftes Berlangen geheuchelt, biefen Uebeln abs Bubelfen, fobald es ihr nur, die Umftande ges fatten murben, und ba fie ihnen baben, wenn auch nicht mit ber hoffnung eines volligen Une fchließens an ihre Parthey, boch mit ber Ders ficherung ihres Schutes gegen die Buth'ihrer erbitterten Seinde Schmeichelte, fo ließen fie fich burd ihre Berftellung fo vollstandig taufden, baß fie felbft allen ihren Bunfchen entgegentas men, feinen protestantischen Prebiger mehr bfe fentlich lehren liegen, und auch noch eine Bitte fdrift gurudhielten, welche fie bem letten Parlament gu übergeben befchloffen hatten, ja fie maren fo baburch verblenbet, baf fie immer noch tein Diftrauen in ihre Aufrichtigfeit fete ten, nachdem fie ihnen icon durch einige bochft awendeutige Schritte bie ftartften Grunde bagu gegeben hatte. Jest hingegen, nachdem fie ibre Ablichten erreicht hatte, trug fie tein Bebenten mehr, fich Sandlungen zu erlauben, welche ihnen die Augen recht gewaltsam offnen, und bamit

bamit and ben Abgrund fichtbar machen muße ten, an beffen Rande fie bisher fo rubig ge= ftanden waren.

Diese Entbedung ber Falscheit ber Regentin zog die wichtigsten Folgen nach sich. Sie
entfernte von ihr die Gemuther ber Protestan=
ten auf immer, und erweckte unter ihnen selbst
jenen Geist des entschlossenen und vereinigten
Widerstands gegen ihre hinterlistige Positik
und gegen ihre Gewaltstreiche, der zulegt die
völlige Einführung der Reformation im Könige
reich erzwang. Es mag baber um so mehr der
Mühe werth sepn, eine aussührlichere Darstellung der damit verbundenen und dazu gehörigen
Thatsachen hier zu geben, da sie von einigen
Geschichtschreibern Schottlands nicht ganz ges
nau und von andern nicht ganz vollständig aus

Eine wechselseitige Eifersucht hatte schon seit langer Zeit zwischen der Königin Regentin und bem Erzbischof Samilton statt gefunden. Der feine und schlaue aber höchst unmoralische Praslat hatte von jeher seinen Eifer für die Kirche seinem personlichen Ehrgeitze und der Bergrößes rung seines Saufes aufgeopsert; während dem

er aber feinerfeits ben Ginfluß, ben ihm feine Stellung auf ben Rlerus gab, nur dagu bee mußte, ber Regentin bas Regieren gu erfcomes ren, brauchte fie ihrerfeits bie Proteftanten als Gegengewicht gegen feine Macht. Gelbft unter biefen Reibungen ihres rivalifirenden Gigennutes faben jeboch bende Theile mit gleicher Unrube ben, reißenden Fortschritten ber Reformation im Ranigreiche gu, und verftanbige Beobachter tonnten leicht, voranssehen, bag es am Enbe noch Bu einer Ausgleichung ihrer Trrungen tommen. und dann benbe gemeinschaftlich über die Proteftanten herfallen marben. Es fcheint nicht, baff, ber Drimat jemahle auch unr ben fomache fien Berbacht gehegt hatte, bag bie Regentin ber Sache ber Reformation auch im Bergen geneigt fenn tounte; menn er aber auch an ihren Befinnungen gezweifelt hatte, fo mar er au gut mit bem Ginfluffe befannt, ben ihre Bruber auf fie hatten, und mit bem Gifer für bie Sache ber romifch fatholifden Rirche, ber biefe befeelte. Satte er nicht fo ftarte Grunde gehabt, auf ihre Nachficht und auf ihre gebeime Billigung ju rechnen, fo murbe er, es guverlaffig bep feiner befaunten Rlugheit nie

nie gewagt haben bie bffentliche Sinrichtung bon Mill zu veranftalten, welche ben Saf und Die Erbitterung ber Protestanten gegen iffn duf ben außerften Grab treiben mußte. Aber fchon im Julius 1558. hatte fie ihn aber bie Dates regeln gu Rath gezogen, welche man nehmen, muffe, um ben Bortgang ber Reformation gu bemmen, und unmittelbar nach der Berfamme lung bes Parlamente im November, in wetder Die Regentin burch bie Sulfe ber Debtes Ranten alle ihre Antrage Durchgefest batte, waten bem Primaten die bestimmteften Berfiches zungen von ihr gegeben worben, baf fie ibn ben allen feinen Bemubungen, bas Unfeben ber Rirche aufrecht zu erhalten, auf bas fraftigfte unterftuben wolle: baber feste er auch noch ju Ende bes Decembere auf ben 2. gebt, bee fole genben Sabres einen Termin an, an welchem alle reformirte Prediger ju Git. Undreme ericheinen, und fur ihr freches Ginbringen in bas beilige Umt, bas fie fich angemaßt, wie fur Die Regerenen, welche fie verbreitet hatten, gur Rede geftellt werben follfen.

Die Protestanten batten bierauf eine Depue tation an die Regentin geschickt, um sie wiffen

au laffen , bag fie nach bem Worgange mit Dill feft enticoloffen fenen, ihre Prebiger gu fougen, und daß fich alfo; weim es ben bem angefest ten Termin bilebe, zuverlaffig eine größere Derfammlung gu Ett. Anbrews gufammienfinden wurde, ale man noch nie in Schottland ben einem Griminal = Proces gefeben babe. Da es aber bie Regentin bebentlich fand, einen allau großen Bufammenlauf bes Bolte 'in bet Rabe Der Derter gu veranlaffen, wo bie Protestanten Die entschleben großere Ungahl ausmachten? fo berlangte fie von bem Ergbifchof," baß er feinen Termin weiter binaus fegen inochte, fdrieb aber jugleich eine Berfaminlung Det Abels aus, welche ben 7. Mart. ju Cbinburg fiatt finden, und fich über bie zwedmäßigfien Maagregeln ju Beilegung ber religibien Grruns gen, welche Die Mation fcon fo lange verwirrt hatten, mit ihr berathen follte. Bu gleicher Beit veranstaltete jedoch ber Primat ihren Buns fchen gemäß, bag fich ber Rierus an bem nehmlichen Orte, und zwar icon ben i. Mart. aufammenfinden und eine Provingial . Ennobe bilben mußte.

Bie, einff ben ber Berbammung bee Gribe fere Pilatus und Berobes Trennbe murben, fo ags jett and der gemeinschaftliche Sas gegen bit Drotelisuren in Schofrfang bie Antlohnung noch mehreren getrennten Parthepen als nur ber Begentin und bes Primaten nach fic. Huch swifden ben swep Schottifden Ergbifchofen mar von jeher eine Rivalität bestanden, welche viel bofes Blut swifden ihnen erzeugt, batte; benn Die Ergbischofe, von Glasgow behaupteten mit Eifer bie Unabbangigleit ihres ohnehin fruber errichteten. Stubled, Die Erzbifchofe von Oft. Apdrems pratendirten aber, bag an dem ibrigen von ber Beit feiner Stiftung an wurfliche Primaten = Rechte mit ber bagn gehörigen Inrisbiltion über alle Rirchen bes Reichs gehaftet hatten. Diefen Primat batte auch Samilton, in bem Konvolations . Schreiben ber Spuobe febr ftart angefprochen, inbem er eben barauf, fo wie auf feinen Charafter als pabfilicher Legat. fein Konpotatione = Recht gebaut hatte, und bes= wegen wollte jest ber Erzbischof Beatoun pon Glasgow weber felbft auf der Spnode ericheis nen, noch bem Rlerus feines Sprengels ge= ftatten, fie gu befuchen. Diefer Streit ber gwey

swen Pralaten hatte in diesem kritischen Augene blick hochst nachtheitig für die gemeinschaftliche Sache ihrer Kirche werden tonnen; allein er wurde noch glücklich in der Maaße beygelegt, daß auch Beatoun mit dem Klerus der westlischen Provinzen auf die Spnobe kam.

Indeffen hatten Die ju Gbinburg verfammels ten Drotestanten ihrerfeite Commiffarien aus ihrer Mitte grnannt, welche bon, ihnen ban Auftrag erhielten, ihre Worftellungen und Bons iche fowohl ber Berfammigung, bes Abels als des Rlerus varzulegen. Dem letten ober der Synode abergaben diese gemiffe fogenannte Prae liminar , Artitel ju Ginleitung einer Reformation, in welche fie ihre Forberungen gefaßt unb zwar barin gufammengefaßt hatten, baß ber bffentliche Gottesbienft in der Landes Sprache gehalten, daß alle zu der Seelforge untaugliche Beiftliche von ihren Memtern entfernt, bag bey ber Unffellung ber Bifchofe in Butunft immer auch bie Ginftimmung ber Barone ober bes Abels in ber Didceff, und ben ber Unftellung der Parochen die Ginftimmung der Gemeinde eingeholt, fo wie überhaupt bafur geforgt were ben mußte, bag die firchlichen Memter nicht mebr

mebr fo oft, als bisher in bie Sante von une 6 moralischen und baben vollig unwiffenden Men= fden fallen tonnten. Doch an bie Synobe. wurde ju gleicher Beit noch ein anberer Dents gettel gebracht, welcher ihr mahrscheinlich noch unangenehmer mar, als die Artitel der Protes fanten. Dies mar eine Borffellung mehrerer Ratholiten, welche bie Abstellung verschiebener Befdwerben berlangten, Die aus mehreren in bas Rirden - Befen eingeriffenen Unordnungen und Migbrauchen entftanden fenen. Die Dorftellung enthielt nicht weniget ale vierzehn Mrworin fie unter anderem auch barauf brangen. baß einige ber bruckenben von bem Rlerus bisher ben Begrabniffen geforberten Bebuhren fo wie bie Oftergeschente abgeschafft, daß zu ber befferen Belehrung bes Botts eine gottfelige mabrhaftige Unterweifung bon bem rechten Mugen und Gebrauch ber Saframente in englischer Sprache abgefaßt, und jebesmahl por ber Berrichtung einer folden beiligen Sand. fung vorgelefen, überhaupt aber auch alle bf. fentliche Gebete und Litanepen bep bem Gottes. Dienft in bie Landes, Sprache übertragen werd ben mußten. Ba gleicher Beit wollten fie jeboch

auch vererdnet haben, daß niemand von det Meffe unehrerbietig fprechen, niemand die von der Ripche angeardneten Ceremanien, eigenpachtig andern und niemand eine der beiligen Verrichtungen des Priestere Amtes sich apmaßen durfe, ohne von den Bischlen basu autorifirt zu fepn.

Die Spnobe mar eben fo wenig geneigt, auf die Untrage ber tatholifden als ber protes fiontifden Reformatoren fich einzuloffen, Gie begnügte fich, einige befondere Berordnungen megen einiger jener Beschwerben, melde big exften vorgebracht batten, gu machen, und im augemeinen bie Canonen ber alteren Concilien ju ernenern, welche ben Lebens Danbel ben Geifflichen und ben Religions = Unterricht bee trafen. Aber fie wieß ben Untrag ganglich ab? bof Die bem Doft verftanbliche Landes i Sprache ouch nur ben einem Theile bes offentlichen Enttes Dienfies gebraucht werben follte; fie bestätigte in ben fiartften Ausbracten alle jene Tatholifden Lehren, welche von ben Protestans ten ftreitig gemacht worben maren; fie verfügte, baf in jebem Rirchfviel bie Lapen, Die fich ber Theilnahme an dem Saframente Der Deffe ents gogen, iber, in eine ftrenge Untersuchung genommen welben follten, und fie fptact formild ben Bann Aber dile, welche bie Sacramente nach bem Protestantsichen Rlius abministrirten obet emspfiengen, so wie besonders über alle Eltern und Buuf. Pathen ans, welche ein Kind bon einem reformirten Prediger hatten taufen lassen, ohne es einem katholischen Priesten zur Wiedertaufe gebracht zu haben.

3: Aber biefen fahnen Schritt wagte ber Ries fus nur beemegen, well er fich um biefe Beit Bereite ber Regentin burch einen gebeimen Bere trag verfichert gu baben glaubte, burch ben et fich felbft berpflichtet hatte, fie in bem Rriege' mit ber protestantischen Parthey mit einer bes beutenben Gelb : Summe gu unterftugen. Protestantifchen Deputirten tonnte bies auch nicht lange verborgen bleiben, baffer brachen fie fogleich alle weitere Unterhandlungen ab, und jogen fich von bem Sofe und von Chinburg jurud. Unmittelbar nach ihrer Abreife erließ dann bie Regintin eine Proclamation, welche ein bestimmtes Berbot enthielt, bag fich nies mand ohne bie Autorifation der Bifchofe untere fteben barfte, au predigen, ober bie Gaeramente

plante) aus githeileng Linde dest oben fo befilmmten Wefelplaenthiete biet fich alle Unterthaum ber weit halten fallten, monte bevarfiehenber Offere Bill nach beritibrife nat nach ben. Gefeben, ber Tintfolischer Alliche Burfepern. Aluf bie Droeim mation liabiffe fogleich eine förmliche Citation her ungehorfunginistrobiger falgendieligischenher Der Staf van Glenkafen; unberseie, Spyle Sano well von Beiten Berffellungen inchen bied Werdubren nunften etthe eife eiffne pitt minute wendenet Offenbeitzim einem boben Loue, baß fie fest antschiefter sted. alle riben Brediger aus Schottland gu verfagen; i. Elkofie wemilynen jap sie. Menfprichungen feilnust beutite) melde fie Anen gegeben hobe, fchamteilfe fchanicht gu dimigbern , toff est Untertheurp, wieht; guffebeihre Dherfetinio millere an Berffereffingen it Sinden ; ald fichichieft felbst danige für gebund ben halten wollten, und nur erfig als ihr barp auf Glencairn und Campell, durch biefe Sprache amer im Steftannen aber nicht im Surcht gefett, den fo. freemuthis losten, baffi, fie fich auch ihrer Pfliebten gegan be entlebigt batten mare ben , wenn ffie von ber von ihr übernommenen Merbinblichteit, fich losfagte, nur hann graf mile berte

berte fie une etwas ihren Cons and verfpmelte boğ fie den Armin für die citieten Prebiger . etwas weiter, himandschieben wellte, um bie gans ge Gode nodreinmahl in eine ernschaftere Mo berlegung Blefen gu tonnen. Dalo bateauf et Helt'fie jedichaRachrichkeishaß Arminischeizwie feen Frandreich: und Gpangen gum Boull 90 Fommen fin in And bag fuhilbifengweb Machte Daben berbeiten hatten, ihre Bemahingen unb Thre Rraft guudindebtenig ber "Artenen gu defe einigen une the fie gu gliechen Beit erfuhr bağ We Chimothaer : Ber Stadt: Dorth ben: wefer mitten Gottesbienft: bffentlich: in ihre Rinde eingefährt hatten, fo fühlte fielfich burth jem Radridt fo tihu, und burch biefe fo gereigh, Duß fie ben Proces gogen bie Prebiger, fogleich vornehmer. ind ben 10. Mind ale ben verentge Fifthen Bermin anfegen lief, an welchem fie gu Stirling terfchefuen follten-

In diefer Beit traf Anox in Schottland eing ber Zuftand aber, in welchen fein Germath durch die Keintniß biefer Worfalle, die man ihm fot gleich mittheilte, verfest wurde, last fich am anschaulichften in einem Briefer wienen, well-

den er am zwenten Lage nach feiner Landung an feine Krou fcbrieb.

"Diefe wenigen Kinien, geliebte Schwefter ! sfollen euch bloß antanbigen, bag es ber gnas "bigen Worfehung meines himmlifchen Baters "gefallen bat, mich nach Gbinburg gu bringen, swo ich ben 2. Dai antam. Bas Gott weie "ter in biefem Lande thun wird; weiß ich noch micht; nur fehe ich voraus, bag es ju einem "ichweren Rampf tommen wird," benn Gatan "wuthet auf bas außerfte, und ich bin gerabe, "wofar ich Gott preife, mitten in Die Schlacht "bineingetommen. Meine Mitbruber, bie re-"formirten Prediger, follen alle ben 10. bies "fes Monaths vor ber Regentin fich fellen; "und baben gebente ich, wo Gott will, anch "nicht auszubleiben, um ibn und feinen beiligen? "Nahmen burch mein Leben ober burch meinen a. Zod ober bielleicht burch benbes gu verberrlis "den. Steht ihr mir nur mit eurem Gebet ben, "bamit ich nicht zurudtrete, wenn ber Rampf "warflich angeht."

Seine Ankunft in Schottland blieb bem Kles rus nicht lange verborgen. Schon ben nachsten Morgen, nachdem er zu Leith gelandet war, wurde der noch versammelten Synode die Ans, zeige gemacht, daß Anox aus Frankreich hers über gelommen sep, und die vorige Nacht bereits in Ebindurg geschlasen habe. Anf das dußerste barüber, bestürzt, hob diese sogleich, als ob sie schon die Netnichtung aller ihrer so mühlam eingeleiteten Entwürse geahnet hätte, ihre Sitzung auf, und gab der Adnigin Regenstin, die sich in Glasgow besand, durch einen Eildoten davon Nachricht; nach wenigen Tagen aber erschien eine Proclamation, worinn Anox in Beziehung auf das frühere von dem geistlischen Gericht gegen ihn ausgesprachene Urtheil für schuflos und geächtet erklart wurde.

Dies kundigte ihm zwar auf das bestimmteste an, daß man ihn als einen schon verdammten Reger zu behandeln entschlossen sep; dennoch wurde er keinen Augenblick in dem Worhaben wankend, sich freywillig in Stirling zu stellen, um seinen Brüdern in ihrer Vertheibigung beys zustehen, und die Gefahr mit ihnen zu theilen. In Shinburg blieb er nur einen einzigen Lag, und eilte nun nach Dundee, wo er die vorsnehmsten Protestanten aus Angus und Mearns schon versammelt und entschlossen fand, ihre

Prediger vor das Gericht, vor dem sie erscheiden nen sollten, zu begleiten, um sich sämmtlich als Anhänger der Lehren, wegen deren sie angestlagt wurden, anzugeben. Dieser Bersammlung mußte natürlich die Ankunft eines so geschickten Bertheidigers ihrer gemeinschaftlichen Sache, der ihnen von der Borsehung gerade in dem entscheidenden Augenblicke zugeschickt wurde, hochst willtommen sepn; daher wurde ihm sein Wunfch, sich an sie anschließen zu därfen, auf das freudigste gewährt.

Um jedoch die Regentin durch den Anblick einer so großen, wenn schon unbewassneten Menge weder in Furcht' zu seizen noch zu reiszen, so beschloß der versammelte Hause, zu Perth Halt zu machen, und sandte Johann Erstine von Dun-nach Stirling voraus, um die Königin voraus mit der friedlichen Absicht und mit der Art ihrer Ankunft bekannt zu maschen. Die Regentin, welche diese zu verhins den muste, daß ihre Maaßregeln dadurch gestört werden mochten, machte jetzt noch einmal von ihren Verstellungskänsten Gebrauch. Sie übers vedete Erstine, daß er selbst an feine Brader

**£ 2** 

das Ansinnen brachte, sie möchten auseinandet geben, indem sie ihn bevollmächtigte, ihnen zu versprechen, daß sie dem weiteren gerichtlichen Werfahren gegen die Prediger Einhalt thum warde. Im Vertrauen auf dies Versprechen kehrten auch darauf die meisten der versammelsten Protestanten in ihre Heymath zurück: an dem gesetzten Tage ließ aber doch die Regentin die citirten Prediger aufrusen, und das Urstheil über die nicht = erschienenen anschlagen, durch das sie für geächtet und für schutzlos erstlärt, und alle Unterthanen des Reichs, welche sie in ihren Häusern aufnehmen oder sonst unsterstützen würden, mit den auf das Verbiechen der Rebellion gesetzten Strafen bedroht wurden.

Dies schändliche Berfahren. wovon ber von Stirling entflohene Eröfine sogleich die Nachsricht nach Perth gebracht hatte, mußte die Protestanten im außersten Grade entflammen. Jufälligerweise hatte Knor, ber zu Perth gesblieben war, an dem nemlichen Tage, da die Nachricht ankam, in einer Predigt das abgöte tische des katholischen Messe-Besens und des Bilber-Dienstes ausführlich geschildert. Nach dem Schlusse der Predigt war die Gemeinde rubig

pubig aus einander gegangen; einige wenige muffige Perfonen aber trieben fich noch in ben Gangen ber Ritche umber, als ein unvorfiche tiger Priefter, ber entweber die Stimmung bes Boltes erforfchen, ober feinen Spott über bie menen Lebren, bie bon bem Prediger borgetras gen morben maren, außern wollte, ein reiches mit Bilbern geziertes Altar= Stud aufbedte, und fich gum Lefen einer Meffe anguschicken ichien. Gin Rnabe, ber fein Misfallen baran - mahre fcheinlich etwas unehrerbietig - ausbrudte erhielt von bem Priefter einen Schlag; warf ober bafur einen Stein nach ihm, ber auf ben Altar fiel, und eines ber Bilber gerbrach. Dies martte wie ein Signal auf bas anwes fende Boll, bas bie Parthey bes Angben ges nommen batte, und in wenigen Minuten waren ber Altar, die Bilber und alle Bergierungen der Rirche niebergeriffen und in ben Staub getres ten. Der baburch entstandene Larm jog Balb einen gufammengelaufenen großeren Saufen bere ben: ba biefer in ber Rirche nichts mehr au thun fand, fo fehrte er bon bem ploglichen und unwiderfiehlichen Inftintt eines fanatifchen Gifere getrieben, feine Muth gegen die Rlofter,

und weber die Borstellungen ber Prediger, noch bas Ansehen ber obrigteitlichen Personen, die sogleich auf die Nachricht von dem Auflauf hers bengezilt waren, konnten dem rasenden Pobel eher Einhalt thun, als bis die Häuser der grauen und schwarzen Bettel. Monche und bas kostdare Karthäuser = Kloster völlig zerstört was ren. Bon den rechtlichen Mitgliedern der Gremeinde und von den angeseheneren Bärgern der Stadt nahm jedoch niemand an dem ganz unversehens entstandenen Tumulte Antheil, sons dern es waren bloß die niedrigeren Bolks. Klassen, oder, wie Knox selbst sagte, der vers worsenste Pobel, der allein daben handelte.

Man hat schon mehrmahls die bep dieser Belegenheit erfolgte Zerftorung der Ridfter zu Perth als die erste Frucht von den Apostels Arbeiten des Schottischen Reformators ausgeges ben; daher ist es Pflicht der Geschichte, eine wahre Darstellung von dem Hergange der Sasche dabep zu geben, wodurch Knor schon hins reichend gerechtsertigt wird. Mochte er immer auch wünschen, daß alle Wertzeuge und alle Denkmahle der Abgötteren vernichtet werden mochten, so wünschte er doch immer daben,

daß bies in einem pronungsmäßigen Wege ger schehen möchte. Er besaß auch Klugheit genug, um höchft ledhaft einzusehen, daß ein so tur multuarisches Verfahren unter den gegenwärtingen Umständen für ihre gemeinschaftliche Sache höchft nachtheilig werden müßte: es ist also gewiß auch eben so glaublich, als es erwiesen ift, daß er nicht nur den tollen Haufen auf keine Weise dazu reizte, sondern alles that; was in seinen Kräften stand, um ihn zurücksuchalten. Wenn man aber ja daden eine gen heime Triebseder vermuthen müßte, wo konnterman sie natürlicher suchen, als in ber frechen und schändlichen Falscheit der Regentin.

Wartlich konnte ja für ihre Entwürfe nichts erwünscher seyn, als dies Ereignis. Durch ihr letzes Verfahren hatte sie sich völlig um das Vertrauen der Protestenten gebracht, und zugleich allen rechtlichen und gemäßigten Mens schen von ihrer eigenen Parthen verächtlich gesmacht. Dieser Verfall machte es ihr aber jest möglich, den allgemeinen Unwillen von sich selbst wieder abs und auf die Protestanten zurückzusschieden. Dies unterließ sie auch nicht, mit ihs zer gewohnten Feinheit zu thun, indem sie bed

jeber der Parthenen, in welche ber von ihr nach Stirling berufene Abel getheilt mar, nie får fich gleich vortbeilhaften Gebrauch machte. Ben benden vergrößerte fie ben aufale lig entftanbenen Tuenult zu einer bochft gefahre lichen, voraus übrelegten und beschloffenen Rebellion; ben ben Katholiten im befondern aber beflagte fie bie firchenrauberifche Berfibrung jes per ehrmurbigen Gebaube, welche ihre Dorettern bem Dienfte Gottes gemibmet batten, mabpand fie ben Proteftanten, mit ber Berfiche rung, baß fie nie gefinnt gewefen fen, ibrem Bewiffen Gewalt anguthun, ihren Sout auf bas neue berfprach, menn fie ihr ben ber Beftrafung ber Aufrabrer zu Derth benfteben murben, welche bie offentliche Ordnung und Rube fo freventlich geftort batten. Dachbem fe bie Bemuther badurch entflammt hatte, jog fie eine Armee, aus ben, benachbarten Grafichaften : jus fammen, und ließ fie martlich nach Perth mare fdiren, welches ihren Drohungen nach mit Beuer und Comerbt permufet merben fallte.

Bey diefer Ruffung blieben aber auch bie "Protestanten in den nördlichen Propinzen nicht untha-

unthatig, indem fie querft jebes Mittel verfuche ten, durch bas fie bas Ungewitter, bas fich ges gen fie gufammengog, noch vor feinem Musbruch gu vertheilen, hoffen tounten. Gie fcbrieben an die Rhuigin Regentin, an die Befehlehaber ber frangofifchen Eruppen, an den fatholifchen Abel, und an ihre eigene Glaubensgenoffen, und beschworen fle ben allem, mas jedem thener war, fich eines gewaltfamen Angriffs frieblie der Unterthanen gu entholten, welche nur bie Frepheit ihres Gemiffens und eine Berbefferung ber Religion zu erhalten fuchten; aber von jes ber rebellischen Absicht auf bas weitefte entfernte der Regierung in allem andern zu gehorchen be reit fepen. Als aber alles bies fruchtlos war, faften fie frentich ben Entschluf, fich und ihre Bruber bem Morbftable ihrer Reinde nicht mit gebundenen Banden Preis ju geben, und mache to daber auch ihrerfeite Austalten, bie Stadt gegen bie Regentin ju bertheibigen; und ben Diefen Auftalten giengen fie mit einer fo rafchen und fraftigen Entfchloffenheit ju Wert, bag Die Regentin ben ihrer Untunft, es ber Rluge beit gemaß fanb, anftett bes gedrobten Sture mes puf bie Stadt, Erdfinungen: ju cinem Bem aleich

gleich zu machen, welche bie Proteffanten auf bas erfte Bort annahmen.

Bahrend ber Unterhanblungen barüber bes Fam Anor Gelegenheit mit bem Peior von St. Andrews und mit bem jungen Grafen von Araple, welche in ber Armee ber Regentin was aufammengutommen. Er etinnerte benbe an Die beiligen Berpflichtungen, welche fet übernommen batten, die Sache ber Reformation au beforbern, und machte ihnen bittere Wormurfe barüber, baf fie nicht nur biefe verlaffen hatten, fonbern fich auch bagu gebraus den ließen, ihr Baterland in die frangofiiche Rnechtschaft zu bringen. Es gelang ihm beber fie au übergeugen, bag alle jene Befdulbiguns gen, welche bie Regentin und ber Alerus auf ber letten Werfammlung bes Abels gegen bie Protestanten in ben nordlichen Gegenben vorgebracht batten, grundlos und falich feven; moranf es ibm nur wenig toffete, die eblen juna gen Manner, melde burch bie Ranfte ber Mes gentin martlich getäufcht worden maren, wieber gu ber protestantifden Parther berfibergugieben! Sie ertlarten ihm gwar, baff fie burch ibre Chre gebunden feven, ber Regentin, woch ant belfen,

belfen, bag ber gegenwärtige Sanbel burch einen friedlichen Bergleich bengelegt wurbe; aber fie verpflichteten fich poraus, fobalb bie Regentin biefen Wergleich wieder brechen wurde, bollig mit ihr ju brechen, und fich offentlich mit ihren Brubern ju vereinigen; und ju ber Erfüllung biefes Berfprechens tonnten fie, wie fich voraus feben ließ, fehr bald aufgeforbert werden. Go bald bie Stabt Perth ber Regent tin übergeben, und bie protestantifche Urme anseinander gegangen war, fieng fie eine bon ben Bebingungen bes gefchloffenen Wergleichs nach ber anbern zu brechen an. Argpie abet und ber Prior liegen fich jest nicht etft an ibr. Werfprechen erinnern, fonbern verlieffen murte lich ben Sof, und traten auf immer von bet Parther ber Regentin ab.

Schon von der Zeit an, ba die Sauptet der protestantischen Parthen die seindseligen Gestinnungen der Regentin durchschaut hatten, was ren sie aber eifrigst bemuht gewesen, die Ans zahl der Freunde und Andanger, auf welche sie selbst rechnen konnten, mit Genauigkeit auss zumitteln, eine beständige Communikation zwischen ihnen anzulegen, und sich durch die state

Barlffen Banbe unter einander vereinigt gu ere bolten. In biefer Abficht ließ man mehrere Abschriften ihrer religiblen Bundes alte in ben Danden gemiffer bertrauter Derfonen, benen man baben auftrug, fie an bem Dite ihres Aufenthalts von allen, welche bem Berein beng treten wollten, unterfchreiben gu laffen; pos Deseichnung aber, die fie fich felbft in bief fer Afte gegeben batten, ober won ihrer Der einigung felbft erhielt bie Parthey ben Dahmen Den Longregation; durch den fie gemobnlich von jest an unterschieben wurde. Bon bem bohen Mbel gehörten baju die Grafen pon Argple Glensairn, Monteith und Rothes, Die Lards Ordiltres, Bond, Ruthven und ber Prior von Sit. Andrems Der Gref Maridal und Der Lord Eretine, mit einigen andern, melde fanft Die Reformation begunftigten, blieben noch auf der Seite ber Regentin, ober hielten fich neue anal: von bem nieberen Abel aber mar in bem Grafichaften .... Mearu. Angus, Strathearn,, Montheit, Tufe, Cupnigham, Aple, Carril, and Golloway Schon: ber weit graffere Theil der Rongregation bevgetreten.

Bu Unfang bes Junius hielten bie Bauptet ber Rongregation eine Bufammentunft, um fic gemeinschaftlich uber bie Daagregelu gu beras then, welche jest ju ihrer eigenen Gicherheit und ju der Beforberung ber Reformation-ges nommen werden mußten. Nach allem, was fie bishet erfahren hatten, war es ihnen jest mehr als gewiß geworden, bag fie weder bon bem Rlerus noch bon ber Regentin eine Ditwurfing gu ber letten erwarten burften; benn alle thre Bemuhungen, jenen und biefe bagu gu vermögen, waren wurfungelos geblieben. Dach den letten Greigniffen fand vielmehr tein 3weis fel mehr barüber fatt, baf es foftematifcher Plan der Regentin geworben war, die Refors mation mit Gewalt gu unterbrucken, und jebe Beranberung in ber bisherigen firchlichen und religiblen Werfaffung bes Landes mit ber au-Berften Unftrengung ihres gangen Unfebens gu verhindern. Es mußte alfo jest von Geiten ber Unbanger ber Reformation ein Entichluß gefaßt werben, ob man bie Rette, an welcher man fie gefchloffen behalten wollte, mit fnech. tifcher Gebuld noch langer tragen, ober ob man fie mit einem tubnen und fraftigen Stofe mit einem

einem mabl forengen follte? und bas Letite war 28, mas bie Saupter ber Rongregation jest bes Schloffen. Sie vereinigten fich, bag jeber von ihnen in ben Dertern, uber welche fich feine Gerichtsbarteit und fein Ginfluß erftredte, ohne Jangeren Aufschub felbft reformiren, bie papiftis fce Form bes Gottesbienfte abschaffen, und bafur in allen Rirchen bie protestantische einführen follte, wenn fich anders die Ginmohner nicht allzuwibrig bagegen gefinnt zeigen mutben. Diefer Schritt gieng vielleicht nicht über Die Befugniffe binaus, welche bas bamabls noch in Schottland bestehende Lebens - Recht jes bem Baron aber feine Bafallen und jebem Bauptlinge eines Stammes über feinen Clan augeftand; aber bie befte Rechtfertigung bafur gieng aus der außerften und bringenoften Dath berpor, die ibn erzwang. Der größte, Theil . ber Nation verlangte eine folche Reformation mit lautem Umgeftum, und hatte man fie nicht in einen ordnungsmäßigen Gang eingeleitet, fo wurde fie der allgemeine Unwille unfehlbar auf bedentlicheren Bege burchgefest piel einem haben.

. St. Andrews war zu bem Orte bestimmt, wo man die beschloffenen Operationen anfangen wollte. Der Graf von Argyle und ber Lord Jacob Stewart, welcher zugleich Prior ber Abten mar, vereinigten fich baber mit Anor über einen Lag, an welchein fie in biefer Stadt mit ihm gufammentreffen wollten, und ihre Busammentunft erfolgte hier würklich ben 9. Jan. ba er ffich feinerfeits ber Stadt pon ber öftlichen Rufte von Sife ber genabert, und unterwegs noch gu Unftruther und Crail ges predigt hatte. Aber ber Erzbischof zog auf die Nachricht, daß Rnor mit dem Worfat getoms men fen, in feiner Rathedral = Rirche ju predis gen, fogleich einige Truppen gufammen, und lieg ihn wiffen, bag er ihn von ber Rangel berabichießen laffen murde, wenn er es magte, fie ju besteigen, und die protestantischen Berrn fanden ben einer angeftellten menen Berathichlas aung, baf fie wurtlich fur jest ihr Borhaben aufgeben mußten. Gie hatten ihrerfeits nur ein fleines Gefolge mitgebracht. Gie maren felbft von der Simmung bes größeren Theils ber Stadt : Ginmohner noch nicht genug unters richtet; bie Regentin aber fand mit einer Ur=

mee in der Nahe, mit der fie bem Erzbischof leicht zu Hulfe tommen tonnte; mithin schien offenbar das Spiel gar zu zweifelhaft, auf das man das Leben von Anox und das Leben aller seiner Bertheibiger seize, wenn man ihn jest die Ranzel besteigen ließ.

Doch es giebt Salle im menfchlichen Leben, in welchen es gerade Zeichen einer baberen Beisheit ift, von ben gewöhnlichen Regeln ber Mugheit abzuweichen; benn es giebt Lagen, in welchen man eine Gefahr am ficherften baburch abwenden tann, bag man ihr entgegengeht, fo wie man fie am gemiffeften burch bas Streben, ihr auszuweichen, herbenzieht. Satten fich bie Schottifden Reformatoren, nachbem fie eins mabl ihren Entidluß angefundigt batten, burch bie tropige Stellung und burch bie Drohungen bes Erzbischofe in Rurcht fegen laffen, fo mure ben fie ihre Unternehmung felbft ben ihrem ers ften Beginnen vielleicht unwiederbringlich ver= borben haben; aber bies verhutete bie furcht. lofe Restigteit, welche Anor ben biefer Gelegens beit zeigte. Durch die Erinnerung an die Rolle, die er pormable an biefer Stelle gespielt, und burch die Aussicht auf die nabe Erfullung der fcmei.

Schweichelbuften Sollieningen annafenert bie et fo lange in feiner Bruft genahrt batte, wibers Rand er ben bringenbiten Borftellungen, mos mit feine, Brennde, ihr aufetten. Er tonne, fagtener, Gott gum Bengen aufrufen, boffer mie int feinem Leben einem Menfchen gum Eroft, which will be ablicht, irgends eine irdische Mmaint. fu beleidigen gepredigt habe; aber jest thaneier abiifich Gewiffens halber nicht vermehe sen laffen, ben folgenben Tag zu prebigen, wenn man ibn nicht mit Gewalt baran binbere. Sa biefer Stadt und in diefer Rirche babe ibn Both anerit: In ber Darbe eines Predigers ere hoben ; : and aus diefer Rirche habe ibn die fraugofifche Tyrannen auf die Anreizung ber fetottifchen Bifchofe, berausgeriffen. Un bie Lange feiner Gefangenfchaft und an die Mare tern, bie ar habe erbulden miffen, mollte er jest gor nicht benten; aber eine Sache burfe er nicht verbergen, baß er por vielen noch le. benden Denfchen bie guverfichtliche Soffnung ausassprochen habe, noch einmal in ber Rirche au Sit. Andrews ju predigen, benn auch bese megen glaube er fich jest nicht baran binbern laffen gu burfen, ba ibu bie Morfebung gegen aller

auer Menfichen Gewärten wieber unt Mitter Plat geführt babe. ...... Bas bie Gefehreibetrifft, sfette er bingut, bie mich baben seeffen mag. Sfo ber fich nielliand bushalb gur bemmehigen. BRein Leben flebe im Cher Sante bestimigen, "beffen Chre ich fuche. Ich verlange weber bie "Dand noch bie Baffen irgend etiete Menfeben miner Bertheibigung. 3th berlange nar "gehört ju werben, und wenn man mit bits . bier verweigert, fo muß ich bie Geligenheit "bogn fonft fuchen, wo ich fie finden donn!" ... Durch diefe unerfchroetene Weugerung fonitt. Thor alle weitere Gegenvorfieffurgen: feiner Freunde ab, und ben nathften Lag baranfiers fibien er wirklich auf ber Rangel; nub prebinte por einer gabireichen Berfammlung, in welcher fich fetbft viele Geiftliche befanden, ohne baß jemand einen Berfuch gemacht hatte, thu an unterbrechen, Er fprach über ben bon ben Spangeliften ergablten Auftritt in bem Leben Befu, moben biefer bie Raufer und Bertaufet ans bem Tempel gu Jerufalem ausgetrieben batte, und nahm bavon Belegenheit ber, bie emporenden Digbrauche ansgulegen, welcheilitä ter dem Pabftihum in die Lirche eingefährt more

worden sepen, und jugleich auszuzeichnen, was sober Christ in seinem Würkungstreise zu der Abstellung dieser Misbräuche benzutragen vers bunden sep. Un sedem der drep folgenden Tage predigte er noch einmadl, und so gewaltig war die Kraft der Wahrheit in seinen Worträgen, daß der Provost, der Magistrat und die Einswohner der Stadt den einstimmigen Entschluß faßten, die reformirte Form des Gottesdienstes in ihren Kirchen einzusühren. Alle Bilder und Gemählbe wurden daher sogleich daraus forts geschafft, so wie alle Klöster in der Stadt nies dergeriffen wurden.

Indessen hatte die Königin Regentin, die zu Falkland lag, erfahren, daß die protestanstischen Lords zu St. Andrews nur eine undestendtliche Anzahl von Truppen ben sich hatsten, und machte nun eine Bewegung, sie zu überfalken; sobald jedoch die Proteskanten in Angus von der bedenklichen Lage ihrer Brüder Nachricht erhalten hatten, eilten sie so schnell und so zahlreich zu ihrer Hulfe herben, daß sie sich zu Eupar Moor der Armee der Regentin gegenüber stellen konnten; worauf diese, die es nicht rathlich fand, eine Schlacht zu wagen,

Q) 2

in ben Schluß eines Baffen = Stillftanbes wifs ligte. Sie perfprach baben ihre frangofifthe Aruppen aus Bife gurudgugleben, und Comm miffarien nach Str. Andrews gn fchicen, welle de alle Zwiftigtelten gwifden ihr und ber Rome gregation benlegen follten. Die Truppen jogen fich auch martlich guract, aber es tamen teine Commiffarien; und ba die Lords von der Rom gregation erfahren batten, baf bie Regentin damit umgebe, ben Paf aber ben forth ben Stirling ju befeftigen, um ihnen Die Gemeins fcaft mit ben Proteffanten in den fublichen Provingen abzuschneiben, fo marfchirten fie nach Perty, berjagten die Garnifon, welche in ber Stadt lag, bemachtigten fich nach einem gweys ten Gilmariche and ber Stadt Stirling, und rudten gegen bie hauptftabt por, von welcher fie ebenfalls Befit nahmen, indem fich die Res gentin, fo wie fie fich naberten, mit ihreu. Truppen nach Dunbar guruckzog.

Das Benspiel, bas man zu Stt. Andrews burch die Abschaffung des papistischen Unwesens gegeben hatte, wurde aber jetzt in andern Theib len des Konigreichs schleunigst nachgeahmt, und in wenigen Wochen waren auch zu Erail, zu!
Enpar,

gu Edinberes; ju Stieling, gu Linlithgom, nuch gu Coinburgh bie Sanfer der Monche zeufibrt, und die Werkzeuge vernichtet, die man bisben zu Alaturhaltung des Aberglaubens und der Abs gotterep gebraucht hatte.

Rupp befand fich ben bar Armer ber Rong gregation a gle fie ber Armee ber Regentin ben. Cuppe . Moore gegenuberftenb. Er begleitete fie, auf dem Buge nach Perth, und tem auch gu, Ende bes Sun. mit ihr in Sbinburg an. Um, nehmlichen Tage predigte er noch in ber Stt. Egibien- und am nachften Tage in ber Mbten, Rieche. Den 7. Jul. verfammelten fich bie pros teftantifden Ginwohner, und mablten ihn an ihrem Prediger, Dit Benftimmung feiner Brite. ber bielt er fich verpflichtet, bies Amt angunehes men, und trat fogleich feine Arbeiten ang Sue; amifchen batte bie Megentin, welche mit ihrer Mrmer gu Dunbar lag. fejo Mittel unbenmit gefaffen, um die Saupter der Bongregotion 3941 entamenen, mit benen fie fich, in eine Unterhaublung eingelaffen hatte j. fa balb fie aben bir ! fichere Machricht erhalten batte, bag ber grang Gert. d.na

Bere Abeil von den Truppen ber Rengengeline and einander gegangen fen, rudte fie pioklich anf Coinburgh gu. Die Protestanten nahmen eine fefte Stellung an ber bfilichen Geite von Craigingate, und faßten ben Entichluß, Leith und bie Sauptftadt gegen bie überlegene Dacht ber Regentin ju vertheidigen; ba ihr aber bie Cinwohner von Leith ihre Thore geoffnet batten, und ber Lord Erstine, in deffen Sanben bas Caftell war, von biefem aus auf fie gu fchice Ben brobte, fo faben fie fich gezwungen einen Der trag einzugeben, burch ben fie fich berpflichten ten, Edinburgh 'gu raumen, beffen Ginwobe mern jeboch jugleich fren gelaffen murbe, boff fie jebe ihnen felbft gefällige Form bes Gottes= bienftes brauchen mochten. Luch Knop wollte' daber, nachdem bie Regentin die Stadt wieder befett batte, ben feiner Gemeinde bleiben; aber bie eblen Beren von ber Rongregation, benen fein Leben theuer und ber muthenbe Dag bes Dofie und bes Rlerus gegen ihn befangt mar; litten fich burch nichts bewegen, ihre Bepffint mung baju gu geben. - Man ließ baber pores laufig Willock in feine Stelle treten, welcher ber Gegenparthey weniger verhaft war, unb

appe burche bie Ringbeit, und Befigfeit, bie E in eiger booht tritifden, Ange bereies, bie Meise beit, ber auf ibn, gefallepen Apahl wollfommen rechtfertigte. Die Regentin manfchte austliche eifrie Anfrider, tatholifte Battes lieuft meniar fogs in bar Str. Egipien- Rirche mieber berge-Bellt merbell mochte wa nubeließ beber burch ben Groten 'Dimfit pen' BytBeit duf bag prink Benpite fileBin boll ite ffipff patont guttaben follten; aber meber ihr Anfeben, nach bie 36 Leuffichen Borliellunden wood vie Bebeiteten gine figuationen hes Grafen, tonnten bie Baroer bee wegen, ihren Gutfchluß megen ber Ginffbrung bes reformitten Gottesbienfre ober bos Recht onfangeben, bos ihnen burch ben legten Dag trag gelichert man Die mobl man ferraus burd bie frangbiifden Eruppen, gu fcrecken fuchte, und felbft bin und wieder ihren Gottes. Dienft burch fie fioren lief, fo behauptete fich boch Willact an feinem Plage, und im Bem Jaufe bes Monaths Anguft adminiftrirte er felbft bas Abenbmahl jum erstenmahl nach bem proteffantifden Ritus in ber Stt. Egibien. Rirche gu Chinburgh; bie Mugubung bes fatholifchen aber blieb bie gange Beit über, in welcher bie Regen. HIOR

Begiehtin Aschosie Baupritabe in theen Wiffige Beblett, auf Det Bangliche Boof Capelle und auf Die Rirche za Hollebedhouse Beschriftite

Bas Ruot betraffe, fo batte er nach feliett Abjuge von Comburgh eine eigentliche Weets ger Reife burd bab Rbingreich ungefreten. Bie Beibe bes Felbedi, Das vor ihm lag , Dis file Bebende ber Lage, in bie er fich verfent fab, Die Gefahren, von benen et unrfligt war, und Die Boffnungen, benen er fich baben bligab, affeet bies mustle Zufamilien; "nin feinen Gifet teinnete mehe" angufeneen, und ton felbit gut Buperfien geiftigen und theperteben Bilftrenging mufguforbern. 3In Weniger als zwep Diolatiffen. Dereifte d' ben geberfent Theil von Stobilland, ge dong nacht, uglo, nuo Bepparab', gug Dunge free und Ape und Stirfing , und Breidin Dund Derit und Monteble und Dundee, Wild Prorte Dinn inich Ste. Unibiems gurud; bift Boigen Befer Apollet . Meife Waten aber far ble Wel Seie: Berbrettung" Be-Mathebete und für bie Be-Pelligung bes Protestantionne im' Roulg teld Bothft bebentenb. Die Aufmertfamtett ber Rit Blow wurde tebhafter bilburd erwellt, und bie Mugen bet Menge Aber bie Bertfünfer, wörft Signif. uian .

mun fie Biblet getanfibt butte; affeinteiner ger offfier, fo wite jugfeich bas" Bertangen allges meiner und ungeftfiliter unter blefer fic regte, mitt bein Boite bis Lebens, bas man ibr eine mabl gut Toffen verftuttet und bas fie fo erfete fcbend fur ihre Beelen gefunden batte, forte Danernd und in Ginem reicheren Daafe genabrt gu werben. Das bingegen in ber eigenen Seele bon Ruor baben borgieng, mag fic am beften dus bemientgen erfeben laffen, was bier aus einigen ber vertrauteren Briefe, Die er auf feit ner Reife forieb; ausgezogen werben barf. "So welt "fagte' er 'ill' einem Schreiben 4.vom 23. Jun. - bat es Gott mit ber Ders berelichung feines theuren Cohnes unter und "gebracht. D bag mein Berg bantbar genug Sfar bas Urbermang von Gnabe fenn fonnte, bie er mir erzeigt bat. Der lange Durft meis mes armen Dergens ift uber alle meine Ers "wartungen reichlich geftillt morben; benn nun .bat Gott vierzig Tage fang meinen Dund Jund meine Bunge gebraucht, um feinen Dab. imen und feine Ehre in meinem Baterlande ju "verherrlichen. Sur alles, was jest fruber bober fpater meinen Rorper treffen mag, fen

.. fin

Aftin beiligen Robme vorang, genfiffent Affic "Durft bes armen Polite und auch bes Abeis-"in biefen Gegenben ift munterfier gieß. und abies läßt mich hoffen, bas unferendere Chris. flus gemif bier, im Rorben und gur biefen due Benfen Grangen bes Laubeg noch febler mirp., - In einem zwenten Briefe wom: 2, Sept. Aus Bert er fich folgendermaßen. "Die Beit ift fün smich fo toftbar, baf ich pur mit Moth in nacht Lagen eine Stunde für mich und füg. emeine Trempe fehlen tann. Don bem Tage von' po per Berfied Belchfollet whiche mot pich immer auf bem Bege, und ungeachtet eis nes Fiebers, bas mich geplagt bat, babe ich afchon ben größten Theil, bes Ronigreiche bes "reift, in welchem fich jest, wofur Gottes "beilige Majeftat gepriefen fen! Menfchen von "allen Claffen und Standen gu der 2Babrheit "berbendrangen. Seinde erbeben fich indeffen auch noch genug gegen uns, befonbers feite bem bie neuerlich in bas Loub getommene "Frangofen unfern Papiften wieber Duth ge-"macht, und goldene Berge verfprachen baben. "Bir find felbft ju fcwach, ihnen ju miber-"fleben; aber eben beemegen geben mir nur um i.Jerio

Mericio Seinu, und blafen mit Erempeten. sin bem feften Bertrauer ; haft feinen Rraft g gote fin bem Schutachen machie ift, wee bem wi Bato wach feiner Matanft in Schottland hatte Anny ian: frine in Genf is unickgelaffene, Frau geschrieben, daß fie ibm mit ber übrigen Ramite nuchammen fallte. Der 12. Jan-was ren duber Mrs. Anor und ibre Mutter bereits. ia Davis appillemmen, wo fierfich an ben enge lifcen Gefantten, Sie Micolans Zheotmorten. um Paffe mich England wandten. Thrafmore, boir, ber im biefe Zeit in bie: Plane befefranabfifchen Spofes etwas tiefer bineinguschen bes denn, fand aber nicht nur fur gut ihnen biefe, au bewillipen; fonbern fcheibb einen jeigenen, Brief an feine Ronigin, morin er biefer febn bringend porfeilte, bag est ber Ringheit gewich febn burfte; ihren Unwillen aber Anopias verbergen, und ihn felbft burch eine frandliche, Behandlung, feiner Suttin mieber: auszufohnen zi weit ber Dinaninben: ben Deren von bernfchate ttfchen: Rongregation in groffen Unfeben fiebe. Das vorenthielle Abertheing gut ber berbenfinde rung ber letten Beranberung in bem: Abmienelite gewee

Die Bieberebreininimgumit: febier Somilie Bar for for bond befrenticher sitell anglaide aff ihr and fein vormabliger Edlicae und Gei BARTE Hil Beilf & Choifton's Bookmann angelane nien war, ben er auf bie beingenbite befchwas ren fater, was terribm bod auch jest zu Spulfe Bochmeni utficheni i Goodimann murbe min fogleich ale Pfaviertund Prediger, gu Git. Andrems. anneftellt gu bonn bie! Binfiellung eigener protes Cantificial Rieching Diener site. Schattland jern forge giberfmußt etwas früher ; nis fie gewohne licht wentarunfen Gefchichtschern angefeth wirden Roch vor den Stetember bes 2. 1550. maren in acht Stabten pebentliche Lircbenbies nen sangefelle: im: enebreten ankemt aben man. bieb Bu-ihrem eigenen groften: Bebouern mur beameann mode nicht geschehette weitemane leine Belommed timette: 2 some tee letter of come

Dafår

Duffir hatte marife jeber mich in ber Amie fcengeit immer mehr abergeugen muffen .. baf Die: Saupter der Albengregation : 34, fcwerlich miglich finden marben, fich phye, frembe Duife Burth ben Rempf burthaufchlagen, in ben fie verwickelt waren. Satte Diefer Rampf bloß swifchen ihnen und ber bauslichen Parthen ber Regentin burchgefochten werben muffen, fo würden fie ihn balb zu einem glactlichen Ende gebracht haben ; aber die alten Truppen, melche man ber Regentin aus Frankreich fcon geschickt batte, imb von benen fie noch eine gräßere Uns jabl erwarten burfte, brachten bas Ueberges wicht gar ju entftbieben auf ihre Seite. Schon son ber Mitte bes Junius an hatte baber Ruor auf bas neue baran gearheitet, feinen Brubern Salfe ans England gu verfchaffen, und burd Milliam Rircaldy von Grange mit Gir Beine rich Deren, ber ben Dber- Bofehl aber bie an ben englischen Greugen flationirten Eruppen batte, fchriftlich und munblich baraber unterbandeln laffen: Percy hatte aber fogleich Bors Rellungen beshalb in London gemacht, und von bem Staats . Secretair Cecil war er barauf porläufig aufgemuntert morben, Die Berbine bung.

Dung mit beil Shettlanbifden Proteffanten gu muterhaften.

Rum faries Anor felbft ibn ben Staates Secretair, erbat fic die Erlaubnif, nach Chaland tommen gu burfen, und legte einen Drief un die Abmain Eftfabeth felbft ben, worin er einen Berfuch machte, ben Unwillen einigermas Ben gu befünftigen, ben fie gegen ibn wegen feines unboffichen Ausfalles auf alle Beiber Regierungen gefaßt batte. Er außerte wenie ftens barin eben fo viel Befammernif baraber, baf er fich ihre Ungnade jugezogen habe, all. eifrige Unbanglichteit an ihre Regierung; boch murbe er mahrfcheinlich burch bie Art, wemit 'er von feinem Rebler fprach, und burch ben gangen Con feines Briefes ben ber bochbergigen Elifabeth mehr auf bas neue verborben als gut gemacht haben, wenn fie ibn jemable bu Ges ficht betommen hatte. Ohne Zweifel bielt ibn aber ber feine Cecil gurud, und gwar eben beswegen guruct, weil er es wurllich babin an bringen manichte, bag bie Schottifche Rongres gation burd englische Sulfe unterftast marbei Er glaubte baber, fich mit Anor felbft einfafe fen gu muffen, und bestellte ibn auf ben 2. Mug.

iding. gu sitter gebeimen Sufminnentunff mit Ste Speinrich Percy mach Alnwill; inden er felbft bis Stamfetb berabtim. Durch bie Bemis Sanna, melde ble Regenth gerabe um biefe Beile ihre :: Moune gegen Chinburg bin machen Mill ammirbe abeifer Beife von Anor etwas aufu imebaltene envioustel fie aber both noch möglich au machen gund" ba Perch" inbeffen von ben Bangen-igatelickberufen worden wer, fo wurde duit die Unterhundlung erwiften Geell und ibm burd ben Gonberneur von Bermitt . Gir 300 wes Gooft fortgeführt. Daburch wartte et bald ein eigenes Schreiben bes Staats . Storte tairs an die Lords aus, die an der Spige ber Ronaregation fanben; nur enthielt bies freis lich weiter nichts als einige allgemeine anb une Bellimmte Berfprechungen , woburch fie fich eben fo febr geargert ale getaufcht fabiten. 3m er-Ben Untoillen barüber wollten fie baber Ruor, ber ihnen bas Schreiben felbft nach Stirling gebracht batte, taum erlauben, bag er in feis mem Mahmen bem englischen Spofe ihre Lage und die Lage ber Umftande noch eimnabl pore Bellen bunfte ; aber bies that er jege in einemmenen Schreiben an Ceril mit einem Dachbrud.

der nicht ghe-Michtung bind, idie whielden sogleich die Weriping, daß sie eine dertrante Person nach Bervold schicken sollten, um dutt eine beträchtliche Summe Golden, sollten, um dutt eine beträchtliche Summe Golden, sollten, um dutt genang des Krieges zu unterflächen derrick sont gehung des Krieges zu unterflächen derrick sont London nach Berwick geschickte und zur das letz dung der weiteren geheinen Unterhandlungen zwischen ihnen und dem Landner Dase infruirkweiche Indie auch das Einrücken einer spale sollse auch das Einrücken einer spale sollse auch das Einrücken einer krafte sollse Dalfs allene in Schottland zur Zolge hatten.

Da ben dem Kampfe, in welchem die Arme testanten befangen waren, die dürgetliche Kresse heit der Nation eben so sehr als ihre religiöse gesährdet war, so kann man sich den Sie fer mit welchem Knor daran Theil nahm, nicht darüber wundern, daß er sich auch in die pp litischen Berhandlungen so tief bineinziehen lies. In außerordentlichen Fällen läßt sich nicht ime mer nach den gewöhnlichen Regeln handele, und wenn alles, was einem Bolle heilig und theuer ist, auf dem Spiet steht, so wird ist auch Pslicht jedes einzelnen, aus dem Sanfan berauss Blendig Chetter, Build fem fiet allein, Magen but bird firas er vertrag, für bie gemelite Site De biefrigeben. Bilgeebent witten bamable ger Michte Refindniffe miter beni Abel noch febr bill Mile mio miewoft! fich mehrere Danner bon filt wiegeseichneten Balligteten unter ben Sin figreed ber protestantifchen Parthey befanben: forbatten boch nur wenige bie Erfahrung und bie Bertigfeit, bir gu ber Behandlaug offentlie Met Wachafte eiforbeit"with. Auch beswegen Bonte fich Anor ber Lift weniger entziehens bit man ihm und Balnaves gemeinschäftlich daffontbete, bie Rorrefponden, mit ben englie level Agenten zu fahten; ober er unterzog fich 180 Miles weit the tho Print of Ceffich and fin tofet für bie denientebaftliche Sache baju beautig und als in ber Bolge ber jangere Dals that mit ihrer Parthen abertrat, fo empfinib et Bill Debibegen eine eigene Freude barabet; mell William Bus Geldaft in bie Sanbe von bleiett Water au Bonnen hoffte. elien für fie

tomiten, fich nach friner Befrenung Davole 36 febliem Allf ber einen Seite war es tijm inelbe

fach fabibar geworden babafife chen fe fares fen: Die acht schriftliche Redlichfeit und Kinfalt snich pie Schlubstb Byde Liner Volifischen Zus thique unverlett burchaubringen, alf 46, ihn shmahla, geworden, mar, a dig, Wahrbeit, burch Dan permirrende Leburinth ber foolgfiifden Saubifferen au verfolgen. Duf ber andern Seite hatte er aber auch ben bielen Gelchaften ichie ibm fo fremd und feinge Neigung- wie .. feinem Charalter fo sumider maren, manche Seantym gen und einige febr unbehagliche Reibungen gra fahren. Diese hatte ibm frenlich jaup Theil feine eigene Seftigleit und fein ungefiomes Durchfahren jugejogen; manches baben ingchte emb der geheime nerfonliche Groff gerhan bas bene den man am senglichen Dofe gegen ibn unterhielt, aber bag meiffe rubrte von bem gig Arnfinn ber, womit Die gnaliche Regierung ibres rigenen politischen Operatione Plan burchieben Molito "Biele Bedieknud' ichlite pie Gelode feft. lebhaft, welche aus ber gewaltfamen Untere brudung ber Schottifden Protestanten für fie Eibffnentinringen: tongfe: aber fie boffte nomit giner bloffen Gelb-Unterfinbung, welche fie ibenen aufommen loffen burfte, gbfommen chaffig **ं**ो

baburd einen offenen Bruch zwischen England und Frantreich, wenn fie ihnen biefe nur beime lich genug zutommen liefte, vermeiben zu tons men. Berabe biefer Plan, an welchem ubris gens' bie perfbuliche, Abneigung ber Ronigin Glifabeth vor einem Schottischen Rriege mehr Untheil hatte, ale bie Politit ihrer weiseren Rathe, verlangerte aber ben Streit in Schotts Tonb und veranlafte jugleich manche heftige Auftritte amifchen ben Agenten ber englischen Regierung und ben Bevollmachtigten ber Schots Michen Rongregation. Die erften preften bes fanbig bie Unführer von biefer, daß fie bie Megentin angreifen follten, noch ehe fie frifche Balfe . Truppen ans Frankreich erhielte. Sie fabelten bie Langfamteit ihrer Operationen. Gie betlagten fich, baß fie ihre Rorrefponbeng mit England nicht gebeim hielten, ja fie liegen felbft einige Binte baruber fallen, bas bie Bulfegelber, bie man ihnen geschickt babe. nicht allein fur bie offentliche Sache verwandt, fonbern einiges bavon auch an Privathanden bangen geblieben fenn mochte; erbittert und ges reigt burch biefe Binte bestanden aber jest aud bie Schotten befto hartnadiger barauf, baß fie nicht

nicht nur Gelb.: fonbern auch Truppen haben mußten.

2. Bon ber Rothmenbigfeit ber letten mar im doch Anox fo lebhaft überzeugt, daß er fich barch bas Berlangen, fie ber englischen Regies rung abaupreffen, felbit vielleicht etwaß tiefie. als bein Theologen giemte, in bie Rrumminis gen einer politifchen Cafniftit bineingieben lieff. In einem feiner Briefe an Sie James Croft, bezeugte er biefem, bag es ihm unbegreifich fen, wie die englische Regierung fo viele Unit fanbe mit ber frangofischen machen toune, ba fe bod bon ben feinbfeligen Gefinnungen und Abifchlagen ber letten gegen fie bie entichriben Be fien Beweise in ben Sanden habe; - wenn ! ibr aber, fente er bingu - "ja nicht öffentlich smit ihr brechen wollt, fo tann es euch bech sinicht fdwer werden, ein taufend Mann ober wauch etwas mehr ju und berüber gu fcbictens sohne baß die Frangofen über eine Berletung sibes zwifchen euch bestehenden Wertrages fchreien Ihr burft ja nur fagen, bag ibr-.. burften. .. eure Unterthanen nicht binbern tount, in ben "Sold jeder friegfahrenden Dacht gu treten; wenn fie aber bies Borgeben fur ein blofes "Spiel

Spitt halten wollen, in tonnt ihr es ja fo sweit treiben, bag ihr bie ju und übergegam "genen får Rebellen erlart, fo bald ibr nut "erfahren habt; daß fie ben und angekommen Mind." Da fich Croft und Cecil zuerft nicht merten laffen burften, bag ihnen mit biofent politischen Rathe gebient mar, fo unterließen fie nicht, bem theologifchen Unterhanbler, muns ches beiffende barüber ju fagen; boch febrieb Geeil, ber gewiß nicht erft burch Anor barauf gebracht werden burfte, balb barauf an Croft) bag madeborlaufig immer anfangen tonne, bare mathan handeln, mint ben ben weiteren Megoa elationen bestanden fie felbft barauf, baf Rnor in ber Commiffion bleiben nibffe, welche bie englischen Gubfibien Gelber gu umpfangen, gu berechnen und afür :abre igehorige Bermenbung amiforates: beauforacti wari with

Dafür feite ihn fein Eifer und feine Ahathigkeit für die Sache der Kongregation um die nehmliche Zeit dem ebblichen Haffe bet Abwigin Regentin und der papistischen Parthen ans. Extimute ein Preis auf seinen Ropf ges
fest, der jedem, welcher ihn lebendig wer ebbt einliefern wurde, ausgezahlt werben sollt, und nicht nicht wenige ließen fich entweben baburchaber burch ihren bigotten Saf verleiten, feinem Les ben nachzustellen. Doch badurch ließ er fich nie abhalten, offentlich aufzutreten, und aberall im Lande berumzureisen, wenn und wo ibn fein Bernf bagu aufforberte. Die Bemubungen. benen er fich in biefer Beit unterzog, grangten faft au bas Unglaubliche. Den ganzen Tag war er mit Prebigen und in ber Racht mit ben Briefen beschäftigt, die er fur bie gemeinschafts' liche Gache ju fdreiben hatte. Er mar bie Seele ber gangen Rongregation, fand immet ba, wo bie Gefahr am größten mar, und belebte burch feine Gegenwart, burch feine bfe fentliche Wortrage und burch feine Privat & Ers mabnungen ben gangen Korper, fo wie er zus aleich alle bie Entwurfe und alle bie Runfte vereitelte, die man bin und wieder fpielen lief, um fie gu verführen ober ju entzwepen.

Ginen bochft bedeutenden Zuwachs von Starte erhielt die Kongregation um biefe Zeit burch den Uebergang bes vormahligen Regenten, des Herzogs von Chasselberault, zu ihrer Parathen. Sein altester Sohn, der Graf von Restan, der bie Schottischen Garben in Frankreich

tom.

Arionvieteh hatte bie Grundfage ber Reformid Wir bilgenommen, underfichter Gefangenfchaft Welthe ihm bie Lothringifthe Parthen an bem fraiffofficen Befeliereitete): burch bienglacht Haidy Genf fent fogen ; Worduf ihn bie englischen Milifer volleites wad Saubon brachten. a Int Mugite tame er bufin gu feinem Bater nach Sas mittou, und ifter they fich biefer, ben bie Dors fellungen bes englifden. Dofes und feint eigene Efferfucht aber bie Plane ber Abnigin Regentin fcon borber wantend gemacht hatten butet Die Borffellungen bes Sobnes leicht vontents Beweffen, bag er gu ben Beren von ber Rons gregation abertrat, und ihre Bundes Alte unterfdrieb.

199 Jest aber wurde ber Schotlifche Reformas tor gu ber Theilnabine an einem eben fo fart gu behandelnben, ale wichtigen Gefchafte Berus fen. aneinfich die Mitglieder ber proteffuntir feben Rongregation guerft genothigt faffent, gu ihrer Berthibigung bie Daffen am ergreifen, ba mat es ihnen noch gut nicht in ben Gint getommen, eine Weranbevung in ber Regierung pokaunehmen, ober fich felbft bie Bluenbung ben Bochfiens Grivaft anjumaßen ... Gelbft :: nadibell 694

fie fich febon als regetmäßige und korrisponte Opphstigns . Parthey gegen bie Regentin giph thre Magfregeln aufgeftellt hatten fpbrem fie boch noch fort, ihr Berfaltnif angnertennen, indem fie fortbauernb Betitionen an berrichtes ben, und auch bie Antrige mit gebichrenber Chro furcht anfnahmen, bie fle thuen von Brit my Beit, megen ber Bebung ther Befdwerben spor Jest aber, ba fie fiche überzeugt den lief. hatten, daß fie burch teine Borffellungen mehr son ber Musführung ibrer Plane jurackgehalten . werben tonne, melche bie Ration um ihre-Freme beit bringen follten , unb zugleich bemertten wie viele Bortheile fir beben aus ber von-ibr permalteten Regentschaft gieben tonne, jest fiene gen fie ernfthaft ju bertegen an, ob nicht von ihrer Seite andere Maagregeln rathlich und zue laffig werden burften?' Ihre rechtmäßigen Couvergine waren noch ummanbig, befanden fich in einem fremben Lande; und fanden unber ber Leitung von Derfonge, -- bon beren Ginfinffe ber großte Abeil ber liebel allein berragete, bon benen fie fich gebruckt fühlten. Der Ronie gin Mutter war bie Regentschaft burchnibes Parlement abertragen worden - tonnte, fie ibrdisculch burch eben dieses wieder genommen werden? So lange der gegenwäckige Zustand des Landes dauertes konnte wohl kein freves und regulutifiges Perkament zusammen kommun faber dander dandehiste Wecheheit der Nation ihre Ungufriedenheit mit der Staats Verwalztung der Regentin so laut erkläre hette, wurde dernicht Pflicht sie hie dientliche Sie derheit zu sangen, die von so nahen, Gafahren bedecht wur?

Nach einer langen und ernsten Erwägung tiefer Umstände tam es endlich zu einer zuhla nichen Bersonen und Seputirten der Gemeinen, welche den 21. Des inder zu Edding statt fand, und einen forme lichen Schluß dorüber fassen sollte. Anor und Willock wurden ebenfalls zu der Norsaminung dernsten, und zuerst non ihr aufgesondertz ihr, Gntuchten seer die Zulässigkeit und Rechtmas sieste der in Antrog gebrachten Meastregel abs zugeben. Willock, der als Pustiger der Gesweinde zu Edinburg zuerst gefragt wurde, erz klärte, daß er nach der Schrift und nach der klärte, daß er nach der Schrift und nach der Weegmust nicht anders urtheilen tonne, als daß, die: Meicht der Schrift und nach der

40.0

nen biefe Ducht? wenn gutige Urfachen buge borhanden fenn, wieder genommen, unb bag. fie befondere ber Ronigin Regentin vollig rechti inaffigermeife von ben Baronen uit Gelen wies ber genommen werben tonne, bar biefe bent min turlichen Rath ber Ration ansinachten, ba bie Regentin ihre Bittert and Borftellingen ju wird Derholten Dablen verworfen innb febt burch. bie Befeftigung von Leith und burch bie Cini fåhrung fremder Truppen in bas Reich ihren gefaßten Entfchluß, Die Mation am ihre Brenhelt zu bringen, fo bestimmt unbifo offen aus getinbigt bube. "Diefem Butachten feines Cole fenen fimmte Stebr vollip-ben; inus fetter et. bingu, werbe bie Berfammlung mit rubigeren Gewiffen barnach: harbeln tonnen, wenn fie fich felbft ned buben gu ben bem folgenden Bebingungen verpflichtet ertennt, - baf erftens ibr Unwille aber ble von ber Ronigin Regentin era foffrne Reantungen ihrer pflichtmaffigen Anbange lichteit an ihren Rouig Bong und ihre Roni= gin Maria teinen Gintrag thun burfe; bag fie: fich zwentens bewußt fenn muffe, biefens Schiftt nicht aus Privat. Daß ober aus Privat Cifera Michtiliben bie Rönigfin Annter, Fonderalutif : reta ner'

ner Sorge für bas allgemeine Befte gethan gu haben, und bag man auch brittens fcon vor aus beschließen muffe, Die Autoritat ber Res gentin wieder anerkennen zu mollen, fobald fie aufrichtige Reue über bas Bergangene außern und fich bereitwillig bezeigen murbe, fich burch Die Rathe bes Ronigreiche leiten ju laffen. Darauf faßte bann bie Wersammlung einstimmig den feperlichen Schlug, daß die Regente fchafts Gewalt ber Ronigin Mutter bis zu ber Bufammentunft. eines frepen Parlaments. als Infpenbirt zu betrachten, und in Rraft biefes Schluffes martiich fuspenbirt fen; auch mabite fie fogleich ein Confeil, bas in ber Bwifchengeit die Regentschaftsgeschafte verwalten follte, und biefem Collegio murden auch ble vier Theos logen, Rnor, Willet, Goodmann und ber Bis fcof von Galloway, bet die Reformation ane genommen batte, ale tonfaitirende Rathe für alle mit ber Religion in Berbindung flebende Gegenftande jugegeben.

Diefen tahnen Schritt ber Rongregation febien nun aber zuerst bas Glack nicht begunn fligen zu wollen; benn numittelbar barauf trab eine Reihe von Ereigniffen ein, bie bochft nacht

theilia

theilig for fle ausfielen. Der Abgroudnete, ben fie um biefe Beitenach Bermick geschickt hatten, um eine bebeutenbe Summe englifcher Sulfe-Belber in Empfong gu nehmen, wurde auf feinem Ruchmege aufgefangen, und ber gange Sogs ihm abgenommen. 3bre Eriege : Lente. benen fie nun ben Gold nicht bezahlen tonntens ffengen fich jest ju emporen au. Gin ungeitis ger Ungriff, ben fie auf bie Beftunge Werte von Leith miternohmen, murde abgeschlagens Ein Gefecht, in das fie fich mit ben frangoffe fcben Eruppen einließen, fiel ebenfalls au ihrem Rachtheil aus, Die geheimen Emiffarten, mals che bie Regentin unter fie fcbiette, fanben une ter biefen Umffanden ben mehreren einen leiche teren Gingang. .. Ibre Angabl nahm baber mit jebem Tage ab, und ber unter fich felbft une ciniae, boffmungs a und muthlofe lleberreft fafte enblich an dem Abend best 5. Mov. ben Ento fchluß; Chinbargigu roumen, und jug fich mis fomabliger Gilfertigfeit nach Stirling gurud.

Ungebrochen erhielt fich gedorf ber Geift von Rnop ben ber allgemeinen Riebergefchlas genheit, bie burch biefe Borfalle erzengt wors ben war. An keur Tage, nach Prer- Antunft in

Stirling beflieg er, bie Rangel, und hielt eine Bredigt, burch welche ber Gifer und ber Duth der Kongregation auf eine wundervolle Urt wied ber angefeuert wurde. Gibr Angeficht, fogtwi er , fen frentich veranbert ; benn thre Keinbe teffuntphirten, iba ihre Bergene vor Furcht genbeht hatteif und noch fortbauernd mit Rumeimer unde Schaam aberfüllt fegenes Gie follten! aber nuti mit ihm den Urfachen nachforfchen welche Gottrbewegen haben mochten, fie fo tieft finten gu loffen. Die Lage ihrer Umffande mai che es nithigo das man fren und offen mit ibal nen fprechen maffe, und bled wolle er thun? In bem gegenwartigen niebergebenchten Buffonise ibres Gemathe tounten fie ibr Unglack nur allel zuleicht einer gang faischen Urfathe gufchreiben, benn fie tonnten fich leicht ju beb Gurbilbung. verleiten laffen, baß fie fich baburch verfunbigt. baben mochten, weil fie die BBaffen gu ihrer. Gelbfivertheibigung ergriffen batten, fo wie bies ehmahle auch die ifraelitifden Stammeglaubten, nachbem fie gum gwentenmabl in eis, nem Rrjege gefchlagen worben waren, welchen. fie boch auf Gottes Befehl gegen ben Stamm, Benjamin angefangen hatten. Ran theilte er,

bie Glieber ber Rongregation in gweb Rlaffenein, nehmlich in folche, bie ven Unfang auben ihnen und ben ihrer. Sache gestanden unbe in folde, bie erft furglich ju ihnen übergetras ten fenen, mobey er bann befonbens ausgeicher nete, was in bem Benehmen einer jeben Rlaffe! ale tabelhaft erfcbeinen mochte. Die eiften " facte er, feven von ber Deninth, und von bemt apperfichtlichen Bertrauen auf Die gottliche Boro febung abgelommen, welches gu ber Beit, bat ibre Angabl gody llein war, ben ihnen bemerks: lich gewesen fee, und batten fich burch ben) llebergang ber Samiltons ju ihrer Parthen jun einem folgen und ficheren Gelbfivertrauen verleiten laffen. "Borin aber, fragte et jett. "mag wohl unfer gnabiger Berr, ber Berr Berestog und feine Freunde gefehlt haben ? Sch .weiß nicht gewiß, ob Geine Guaben auch. afcon ben Benftand aufrichtig bereut bat, ber vieinft ben Mordern, bie und fo ungerechterweife: "verfolgten, von ihm gewährt murde? 3d bin: felbft nicht gewiß, ob er auch fcon für bas. sunfouldige Bint ber gefegneten Martyrer ge-"borig Bufe gethan bat, beffen Bergieflung er "hatte verhindern tonnen und follen. Wenn er-

Mer auch weihen bote mie fich e bonn boren "daß er in der Berfammlung unferer Semm und Briber pon der Congregotion feine Sanbe beafannt boben foffie bin ich bod, überzengtz: ebaß meber er noch, feine Freunde por biefet mBeit Die Sergens füngft und ban Rummer gee. fühlt haben, maban mir und gebrückt fühlten, -fo lange, fie in-ihrer blinden Wuth uns vern. sefolgten. Und befimegen bat Satt nach feinen Gerechtigleit und Deiaheit fie und une guafleicher Zeit in biefe angfipolle Mermirrung Beran ethen laffengung - weil wir unfer Aentrauen. pund, unfere hoffnung puf Menfchen gefett bate wiene und fier beinit be felbft auch etfabren militen g wie hitter ber Relch fen, ben fie pore mber augere batten trinfen laffen." Drachbem Mafeg benn allerant Befferung, gum eifrigeren: Wehet aund au guten Berten gemahnt batte, fo Digngte er in ben Colus feiner Rede, alles mos ihr Darg und; ibeen Muth wieben beban: tonnte .. sufammen .. benn er gob ihnen in ben Rraft . Sprache ber alten Propheten bie beffimme teffe Berficherung, baf bie Secheraben melder fig fianden, allem Biderfland sum Trop, noch die Oberhand in Schottland Behalten murbe, meil .

will es fa bie Bache Gottes und feinet Michte. beite fen.

Die Berfammlung, welche fich in ber Rirche in der berganteften Gemuthoft minung guffatus mengefünden hatte, verließ fie aun mit one neuertem Mutte. Roch an bem mehmlichier Tage wurde großer Rath gebulten, und nad einem von Rrox gefprochenen Gebetet einftimmie befeloffen, bag Billiam Battanb bon Letburge ton nach Rondon gefchickt werben follte. von Bifabeth einen ihrer Lage angemeffenette Bebftond ausguwürken; woben man angleich übereintem, bag man fich fest, ba fib We-Darthen im Relbe nicht Balten fonnte, vertide ten und die eine Salfte bes Comette in Gline gew, bie andere aber in Get. Andrewe Buler ben follte. Gen ber letten whiele After in baie geboppelten Charaftet' ale Predigur und all Gecretair angefiellt, und in jedem leiftete ert bif wichtigften Dienfte; benn als zur Beifang best 3. 1560. Die Frangofen in Alfe eingebennum maren, fo war es vorzuglich fein Ginfing, bie ben Muth ber fleinen Banbe unterhielt nobi belebte, welche fich ihnen unter ber Anführnun bes Grafen von Arran und bis Priore von eit.

Migfigbrens fo lange wiberfette, bis fie bie Geffeipung ober englischen Flotte jum foleunis

Baldideckte os fich aber jest auch ber gaue gen Merthen auf wie bas Unglud', burch bas fie pegmungen morben mar, Die Belagerung pon Beith gufaubeben und Cbinburg gu raumen, gung Merthellseihrer Sache ausschlagen solltehemog nebmlich ben englischen Sof, bie Maage regeln, jener furchtfamen Politit, bie er bisber in Ansebung ihrer befalgt hatte, mit entschlofe " fegeren gu vertaufden. Die Genbang Maits: lande nach Loudon hatte ben Erfolg, bag Elie fabeth ben 27. Febr. 1560. einen neuen Traftat mit ben Unführern ber Rongregation fcolof. mabund fie fich verpflichtete, eine Armee nach Schottland gu ichicken, muche. ihnen helfen follta, bie Frangofen aus bem Lande gu jagen. Diefe verfprochene englifche Sulfe : Armee rudte auch murtlich ju Unfang bes Aprile in Schotte land ein, und nothigte bie frangofifchen Trupe pen, melde fich fcon über Glasgow hinans gezogen batten nach Leith gurudlutehren, unb fich in Die Seffungs : Werte biefes Orte eingna fchließen. Dier murben fie ju Baffer und an Lande

Lande belagert; bie trante Ronigin Regentin aber wurde von Lord Ereffine in bein Schiefte gu Stinburgh aufgenommen, in welchem fie wahrend ber Belagerung von Letty flurblatt

In Frankreich batte inbeffen Der Gamast ber jungen Rouigin Maria Frang-IR-unch bent im Julius 1559. etfolgten Tobe heinelde IR ben Thron bestiegen, woburch bie Regiering Des Reiche ausschlieffend in bie Sanbe bes Derjogs von Guife, und bee Carbinals Mon Lothringen gefullen mar. Diefe liegen bante Buerft alle Kanfte ber Intrigue fpleten, um ble Werbindung awifden ben Schottifchen Brotel fanten und ber Abnigin von England wiebes gu gerreißen, und fie betamen bald Arfuebe, gie hoffen, bag ihre Bemahungen nicht gang frucht: los fenn marben? Elifabeth ließ fich Virch ibee allgugroße Worficht ober burch ihre allgugroße Sparfamteit, und vielleicht and burduelinge ibrer von ber frangblifchen Parthen gewonne= nen Rathe verfeiten, ben Untragen bes frautofifthen Sofes Gebor gu geben. Gie bielt bas ber ibre Armee noch auf bent Bege inach Schottland auf, ja fie biett felbit mach beit berefte angefangenen Belagerung von Leith bie ي واروق يا mili=

militairifchen Operationen jur außerfien. Ungeit auf .- am Friedeng : Unterhandlungen gu beguns Rigen. Diefer lette Beweis ihrer fcwantenben Stimmung fette Die Saupter der Rongregation 'cin' eine foldte Unrube, buf fie fich fcon auf bas außerfte ruften ju maffen glaubten, und ibesmegen ben Bertrag, burch ben fie fich felbft muter meinamber verbunden batten, erneuerten. Bufgleicher Beit fuhren fie jedoch fort, ber Minigin burch bie bringenbften Borftellungen gujufegen, und burch biefe bewurften: fie ende Mich and a baf fie nach bem Rathe ihrer weis feren Minifter ben Rrieg mit Nachbruck fattaus Johen befchloß. Die bloße thatliche Geflarung Diefes Entichluffes reichte aber unter ben bas mabligen Umffanben bereite bin, ben frangoffe Chert Dof zu ber Bewilligung aller Forberun= wen bie man an ihn machte, ju beftimmen. Die Flotte, welche er taum worber mit unermeflichen Roften gu einem Angriff auf Schott-Bent ausgeruftet hatte, mar burch einen Sturm erffreut worden. Der Firth von Forth murde pon miner englischen Flotte blotiet; in Franks geich felbft aber hatte fich unter bem frangbiffe Schen Mbel eine michtige Morthen gegen bie 21 a 2 Saction . nin

Saction ber lothringifchen Pringen gebilbebilibe fich mit ber von ihnen verfolgten Parthey ber Protestanten im Ronigreich vereinigte. In bit fer Lage bedachte fich ber Dof nicht lange, Die vollmächtigte nach Gbinburg au ichiden, welche balb mit ber englifden über einen Truftat iben einfamen, burch welchen auch bie Irrnmen in Er murbe in Schottland bengelegt: wurden. Diefem Trattat fefigefett, baf alle frangbfifche Truppen fogleich aus Schottland gezogen . Sas allen, welche an bem letten Buge gegen bie Ronigin Regentin theil gehabt hatten, time Unis neftie bewilligt, bag bie vornehmften Michmet ben, ju benen fie burd ihre Regierung Aniel gegeben habe, fogleich gehoben, bag alles, was ben fonftigen Buftanb bes Ronigreiche beitreffe. pon einem gu verfammeliden Parlamente be Rimmt und augeordnet, und bag mabrend ber Abmefenheit bes Ronigs und ber Ronigin; ble ansabende Dacht von einem Confeil vermaltet merben follte, beffen Ditglieber gur Balfte bos ihnen und gur Salfte von ben Stanben ber Da tion gu ernennen fepen. Den 7. Intalwurde Diefer Trattat unterzeichnet. Den 16. fcbifften fich bereits bie frangoffichen Truppen in Reith zin.

ein, und die epalische Nemee trat ihren Ruck, manfch in ihr Land an, und den 19. versammelte sich die Kongregation in der Str. Egidien Kinche, um Gott ihren feperlichen Dant für den Frieden und für den ganzen Erfolg darzus bringen, mit welchem ihre Bemühungen unter seinem Bepstand gekrönt wurden. So endigte sich, der dürgerliche Krieg, der die Reformation pop Schottland begleitete, nachdem er zwolf Wonethe gedauert hatte; mit Recht mag sich aber, daben behaupten lassen, daß er meniger Blat gelostet hatte, und auch weniger Erbitterung zurücktließ, als sous wohl ben andern Kömpfen dieser Art der Fall war.

Dahrend der Fontbauer des Krieges hatten bie protestantischen Prediger nicht unterlassen, den Gaenen der Wahrheit vollends in allen Theisen des Konigreichs auszustreuen; denn ihre Anzehl: hatte sich in dieser Zeit merklich vers mehrt. Wehrere Mitglieder des Schottischen Clerus hatten nämlich schon längst von der prostessautischen Lehre günstig gedacht; aber ihre Gesinnungen verborgen, um nicht aus ihren Gesinnungen verborgen, um nicht aus ihren Gemeen verbrängt zu werden. In diese Klasse gehörten Johann Winram, Subs Prior der Abs

ten gu Git. Unbrems, Abem Serriot, ein Month aus biefer Abten, Johann Spottes: wood, Pfarrer von Cather, und Johann Rate fewell, Rettor boit Rifmartine. Go' wie fich bad Licht einer reinen Getemitnig allmablig weiter unter ber Mation verbreitete, batte es fic auch mehreren Schul- Gelebrten mitgetbeilt. und unter biefen geichneten fich porguglich David Lindfan, William Chriftifon, Anbreas Dan. Robert Montgomery, Patril Abamfon und Mrs Bibalb Samilton aus. Diefe Manner fteften fich felbst im Laufe bes 3. 1559. ben' eiften protestantifden Predigern als Gehatfen an bie Seite, und unterrichteten bas Bolt mit einem fo gluctichen Erfolge, bag es der frangofifchen Darthen, wenn auch ihre Baffen gefiegt bate ten, boch außerft ichmer geworben fenn murbe, ben alten Aberglauben berefcbend zu erhalten. -

Auf der andern Seite hatte der fathdische Alerus im Lande gar zu wenig für seine Sache gethan. In verdorden, um es auf seine eigene Besserung anzulegen, und zu unwissend, um seine Irrthumer vertheidigen zu tonnen, seizte er seine letzte Hossung auf das Gluck der französischen Wassen, und sab bem Ausgange

bes Refege wit ber liebergengung entgegen, baß en bes Schicffal.bes Dabfithums in Schotte land auf immer antichziben, moffe, Der Bischof. non Amjene ... ber mit bem geboppelten Cha= rafter ale Gefandter bes frangofischen hofes und als pabflicher Legat in bas Konigreich geg, tommen mar, hatte bren Doltgten ber Gorbonne in feinem Gefolge, welche fich gerubmt, hatten, defig fie alle refprmirte Prebiger gu Sonden machen, und bas von ihnen verleitete. Molt bloff durch die fiegende Bewalf ihren. Grande und ihrer Beredsamfest in den Schoofe ber: Sirchen guruckführen , mollten. , Babricheinlich heldrantten fin fich aber guf bas leichtere. Geschäft, ben Schottifchen Klerus zu untegriche. ten, wie er bem bffentlichen Gottesbienft mehr Seperlichteit zu geben hatte, und mit melchen tanonifchen Formen und Ceremonien die profanieten Sirchen, in benen die Reger eine Beite lang ihr Befen getrieben batten, wieber ges weiht, merben mußten. Rur einen einzigen Berfuch machte noch ber tatholifche Rlerus um biefe Beit, feinem ben bem Bolte gefuntenen Unfebgn burch ein Bunder wieder aufzuhelfen, und menn ber Berfuch gegludt aber bas Dunber. gelun=

gelungen wäre, fo wurde ficherlich niehe bisburch ausgerichtet worden fein, als burch alle
Gründe der Sorbonniffen; allein ber daden ges
spielte Betrug wurde allzufrah von den Protes
fauten entbeckt, und machte jest durch einen
febr natürlichen Umfchlag die Sache nur besto
schlimmer, welcher dadurch gebient werden
sollte.

Roch feblimmer febing aber bies for ben Ratholicismus aus, bag in bem Traftete, wels der bem burgerlichen Rriege in Schoftland ein Ende machte, wegen ber Religion und ber ves' ligibsen Bartheven gar nichts festgefest und befimmt war. Die Protestanten blieben min ittbem Befige ber Uebermacht, welche fie erlangt hatten, ba fich bie tatholifche Pariffen weber burch ibre Ungabl noch butch bas Unfeben ibs rer Anbanger mehr mit ihr meffen fonnte. Mur in ben wenigen Dertern, welche bie Ronis gin Regentin mit ihren fremben Truppen befegt batte, mar ber tatholifche Cultus noch erbals ten, fonft aber im gangen Ronigreich freywillig pon bem Bolle verlaffen; in bem Friebend. Soluffe mar jeboch gar nichts wegen feiner Bieberberftellung berfagt worden. Da ibn nun-

in ber Meinung bes Bolis nichts mehr bielt, D tonnte jer mur noch burch Gemalt erhalten werben, und fo fturgte bann in bem Mugens blicke, bu bie fremben Truppen bas Ronigreich berließen, bus gange Gebaube ber tatholifchen Rieche, das Jahrhunderte in Schottland gefanben war, jufammen. Ihre fcwachen und mntblofen Priefter ftellten nun bon felbft ihren Bottesbienft ein, und überließen ohne weiteren Biberftand ihre Tempel ben Proteftanten, mels de jest ben ihrigen gang rubig barinn einführs ten, fobalb fie unr Prebiger genug batten. Das Parlament, bas fich im August verfame melte, hatte bann, um ben religibsen Buftanb bes Landes gu reguliren, weiter nichts mehr gu thun; ale bag es allem, was bereits geg fcbeben mar, bies beift, ber Abichaffung bes Pabfithums und ber Ginfahrung ber protestans tifchen Religion noch die erforderliche gefetmå-Bige Sauftfon gab.

Dies Parlament muß und barf indessen als die wichtigfte und folgenreichste Bersammlung ber Stände angesehen werden, die noch jemahls in Schöttland flatt gefunden hatte. Schon den 10. Jul. war es zusammengekommen; aber

dinem

einem eigenen Artibel bes Araftate gufolger bis au bem il Mug. prorogirt worden. Co groß auch bie Menfchen : Maffe war, welche and ale len Gegenben bee Reichs nach Efterburg bagu hinftromte, fo trat boch nicht, die minbefte Stås rung ber bffentlichen Rube ein. Ginige ber eifrigften Unbanger best Pabfthume unter ben geiftlichen und weltlichen Lerba maren gwar ansgeblieben; bafår maren geboch, andere, bie fich immer an bie Spige ber tatholifchen Parathey geftellt hatten, wie ber Ergbischof von Ett. Andrews und bie Bifchofe-won Dunblage und Duntelo erfchienen, und auch biefe befamen nicht ben minbeften Grund über eine Berlegung ber Frenheit und ber Rechte, Die ihnen als Glieber bes Parlaments guftanben, gu flagen. Mur in einem Umfand, ber ben ben Bufams menfetung biefes Parlaments und feinen Berbanblungen fatt fand, ließ fich der Ginfluß der Reformation auf bie politifche Smeheit fchen febr mertlich beobachten. Unter ber Regierung Sacobe I. maren bie fleineren Barongen bon ber perfonlichen Erscheinung im Parlament bifpene firt, jedoch war ihnen vorhehalten morden, daß fie aus jeber Graffchaft feibfgemabite Repras fentane :

fentanten schieden batten. Dies Pthillegium, bas-man in neueren Zeiten so gut schägen leinte, wurde ober damahls so gering geachtet, daß der geringere Abel fast nie Gebrauch das von machte, und es daburch bennahe gang in Wergestenheit drachte. Iest hingegen versams melte er sich zu Edindung, und brachte an das Parlament sogleich nach seiner Erdsfinung die gemeinschaftliche Ditte, daß ihm sein altes Stimm. Recht in der Bersammlung wieder zus gestanden werden möchte. Die Gemährung des Gesuchs fand keinen Anstand, worauf dam gewen hundert Edelleute ihren Sig davin eine nahmen.

Die Berathschlagungen bes Parlaments aber den Religions Punkt wurden zumächst durch eine von sehr vielen Protestanten aus als ten Standen unterschriedene Bittschaft singelets bet, die ihm übergeben wurde. Nach einer Erzgahlung der verschiedenen Versuche, welche schon von ihnen selbst angestellt worden senen, um eine Verbefferung der in die Kirche eingerriffenen Risbrauche auszuwürken, hatten sie daxin das Parlament aufgefordert, daß es doch jest die Racht, welche die Vorsehung in seine Hande.

Bande gegeben babe, bagu varmenben möchte, um bas große und bodnotbige Bert ju Stanbe ju bringen. Daben beschräntten fie ihre allge meinen Bunfche auf bie brei besonbern Puntte daß die antichriftischen Lebren des Pabfithums. abgefchafft, bag ein reinerer außerer Gultus unb auch die urfpringliche Werfaffung ber Rieche mit ihrer Difciplin wieber bergeftellt, und ber pon einer verdorbenen und verfaulten hierardie bisher verschlungene Ertrag ber firchlichen Gin ter für die Butunft ju ber Unterhaltung branche barer Prediger und Rirden : Diener, gu ber Beforberung ber Gelehrfamteit und gu ber Uns terftugung ber Ermen verwandt werben machte. Alber fie erboten fich baben, jede biefer Bitten, fo bald es verlangt murbe, besonders ju recht fertigen, und vorzüglich ben Beweis gu fage ren, bag biejenigen, bit fich bisher ben Dage men bes Rlerus angemoßt batten, auf feint Beife ale Diener ber Religion betrachtet, wer gen ber Tyrannen aber, melde biober bon ibe nen ausgeübt worben fen, und wegen ihrer Inechtifden Untermurfigleit unter ben remifchen Stubl in feinem reformirten Staate mit Sis derheit gebuldet, und noch meniger in einem Mere

Berhälftis, indasoffergu ber Anglicungelligenb ginor. Gewalt's berochtige, Geluffens werden Bilaten. Andliffen bie in mater unt

: " And Beraftlaffung ber etften biefer Bitten, verlangte min das Varlament' bod ibeie veforinis-Bent Drebtgern , dag fie einen Burgen Michenreff ber Rebre gufammentengen und milholichen moch im melde fie ficht ale Schift Belle niegitimis ven ju tonnen getrauten und baldis foetifde Rirchen . Lehre fanttionirt zu foffin winfciten. Da biete muft bas Anstimen bereits gffaßt wa-Bengele übergeden fetbeat Paplanace fconfenach Bier Caden einen Mitffatt, ber bas Befenntuiß Wees gemeinkonftlichen @ Glaufens ... enthalten follte. Das Belennicht Limmite, Dans, mit ben Bonfestionen aberein, indiche bamable ichen pop undern refermirtenn Riechen ibestante getimelt woeben waren: Esfentbielt Die Allgenteinen Mrs tifel bes drifflicen Glanbens in Beziehung auf bie gottliche Ratur und Dreveinigfeit, auf Die Saidofung ber Best; ben Uefprung bes Bos fem, und bie: Berfon bes Erlofere ... melde man and in ber tatholifchen Rirche noch im Gegens fat gegen bie, von alteren Regern barüber aufe geftellten Bertfamet behalten hatte. Unter ben

Bers

verfciebennit muifden ben Daviffen unb Drote fanten im Streit gelommenen Vunten, maren bingegen nicht nur die abgottifchen und alem giablichen Erhren ber romifdifn Zieche, fonbern auch vorzäglich bie großen Brefflichungen bar in mernet ... wondurch fie Die weine Schrift Chris won bent Buffineb thes gefallenen Menfchen und son bem Gabge feiner Mieturberfiellung in :eb nen beffeben werborben batte. ... Es wurde ist diefer Ronfesson wortlich behauptet "bag burt abie beifte Ginbe, bes erften Denfart bo Sihm amerfconffene Chenbild nachtes anglich "entflett, und er und alle feine Diachtommie Son Datus Beinbe Gottes , Galeben beba Cie "fand und Rneitte ber Canbel geworben femme" bag tobie gange Seeligfeit, aller Dienichen fett .. affeine aufenbein emigen unber mveranberlichen "Rathfiblug Gottes ausfließe Der fie aus laus "terer Gnabe in Jefu Cheffie feinem Sohne ett "wahlt habe, noch ehe ber Delt Grund ger "legt mar," bag "mit nun. won unferer Geite blog Chriftum mit feiner Gerechtigteit und Senugthunig ju ergreifen haben, welcher bes "Gefebes Ende und Erfullung fen, und uns "baburch von bem Bluche bes Befeges befrent "habe,"

"babel" Well'en wie Gotte ber Mader und ersiftaffeit habey darwis noch milbe waben, ennb Liftin. Wolh, 21finftel Geer Befus und erloft babe. Sallwie neiflichteinbe: waven sintim auch ber beis wifige Golff! wie fielige and weicherarbabres Sobale alle ut hofficht aufreinigerifterbienfte; bie wir mir bor ber DBiebergeburkingmacht habens 136bet inich ber ADiebergebar kraffich en andch ten. 26ber umr bas nartlicherinde ginmablemit fins went Worten ign fugen & baf fo einie wir und Lielbie onte Schiffing und aller Chee with unfer Leet Mabyfille mab Erloftlig befeben muffen, Zaufch Biffete Bellegiting lands Bied degebuet obne Eninfere Mittburting ju Gounde gebracht ingeber Lindemi iblir ja fricht verniggend festens ibonomes Aeleft Aut' etwas Gutes ju jobentemprattb both Menige Der Bas aute Woot in ang langefangen libabel 26' mich allein vollende jun Preis und Jaum Rabine feiner enwerbienten Snabe," aber Dag Boch Gaben "bas vorfehliche Derhatent .. eines Denfeben in ber Gunbe bas febere Beis Leben fen baff er noch totten wahren Blanne aben, und leinen Antheil an bem Gafte Chrift Abobe Wieder of the first upd to bus ्रा (१४६) विद्वार क्याप्रेस है क्यार कार्य र हार्

27.00

Diefe Amfeffing wurde in der Milen Gite. Inna bes Parlamente vorgelefen. Die prutes fantifchen Brediger wanen beseher Bend , am fie auf ber Stelle ju wentheihigen, wenn win Biberfpruch: bagegen erhoben imprig . ober ibie mothigen Entantenmagen: aben Bodimian an acben . was murifelhaft whet buntele berin ichele sten tonnte: : Man forberte auch alle Mitglieber ber Berfamminge Sormlich, auf .. bie, Cinnenbungen, melebe: fie : bagegen fiebmi, mochten, vorzubfingen . und bie weitere Merathichingung darüber murbe gefliffentlich auf die nachse Sitanne verfconen. bamit niemgnb in ber Belge porgeben tonnte, men babe fic burch bie Hes beeralebung bet Begen : Parthey einen, unreblis den Wortheil gemacht, ober in einer, forwiche tigen Ungelegenheit einen abereilten Schluß gefaßt. Den 17. Mug, wurde bierouf ber Gegenfand wieder vorgenommen, und bie Ronfession noch einmabl, ebe, wan baraber fimmen lieft. Artifel fur Artifel vorgelefen. Die Bifchbfe forachen tein Wort. Der Graf von Athole und bie Rorbs Sommerville und Borthwick ffimmten unter ben weltlichen Stanben allein bagegen, ohne etwas weiter anguführen, als baß.

baf fie ben bem Glauben ihrer Dater bleiben wollten! "Machbem alte nabere Mitglieber bie Confession angenommen hatten, hielt ber Graf Marfchal, eine Rebe, morin er entlarte, bab ibn bas von bem Rlerus beobachtete Still. fcweigen in feinem Glauben an Die Babrheit ber protestantischen Lehre noch mehr beftartt habe, aber jugleich protestirte, bag febem Bunftigen Ginfpruch bes geiftlichen Stanbes gegen bie jest angenommene Konfession teine Gule tigfeit und feine Rraft mehr jugeftanden were ben barfe, weit er fe jett nach ber vollesten Renntniß, die ihm bavon moglich gemacht, und nach einer hinreichenben Bebentzeit, Die ibm baju gegeben worden fen, ohne ben mine beften Widerfpreich habe burchgeften laffen. Den 24. Muguft wurde bann burch einen Schlug bes Dartaments bie pabfiliche Jurisbiftion im Ronigreich und über bas Ronigreich aufgehoben. Die gotfestienstliche gener ber Deffe unter ge miffen Strafen verboten, und alle Gefete abgeschafft, welche jemahle zum Bortheil ber romifch = fatholifchen Rirche und gegen bie res formirte Meligion erlaffen worben maren.

· > 6 9 \$ ( ...

So, wurde die Meformation in Schottland auf einem verfaffungs und gesetzmäßigen Wege festgestellt, nachdem sie von einem höchtichwaschen und unscheinbaren Anfang aus, durch ben mächtigsten Widerstand sich durchgetampft hatte.

ing of the

ie hond

o giring a thirthe and a second of the secon

he galveria light of the se

· Rose Assett - Jan Congress

## Siebente Periode.

Won dem August des J. 1560. in welchem Anor nach der geschmäßigen Einführung der Reformation als Prediger und Kirchen-Diener zu Schuburgh angestellt, bis zum December 1563. in welchem er von der gegen ihn geführten Anklage des Hochen verraths frengesprochen wurde.

Sobald der Bürgers Krieg im Königreich bes endigt war, machte es fich das Conseil zu eis nem eigenen Geschäft, die protestantischen Presdiger und Kirchen Dienen, die man hatte, res gelmäßiger im Lande herum zu vertheilen, und jedem seinen besondern Posten oder seine eigene Gemeinde anzuweisen. Weistens wurden doch wur daben die temporaren Perfügungen, die man schon früher getroffen hatte, von ihm des Wh.3 stätigt,

flatigt, und so wurde und Anor bes Den Gemeinde zu Edinburgh, wieder angestellt. Zu Ende des Aprils kehrte er in diese Stadt zus rad, und verrichtete darin schon sein Amt als Prediger, so lange noch die Belagerung von Leith und die Unterhandlungen fortgeführt wurben, die in dem Frieden sieh epdigtene

Wie wohl aber jest das Varlament bie Bericoaft bee Dabfithume und ben pabiltichen Gottesdienft abgeschafft, und die proteffantifche in dem übergebenen Befenntnig enthaltene Lebie fo blieb, doch "poch feperlich fanttionirt batte, manches ju thun übrig, che bie neue, Rirche in Schottland vollig organifirt beigen tonnte. Mis Regulativ fur den diffentlichen Gottesbienft und fur die firchliche Disciplin, hatte man bier biehet bie Ordnung und bas Mitual ungefernmen, bas die engliste Gemeinde zu Genfigu Wein besondern Gebrauch hatte entwerfen laffen? Da feboch biefe Debnung nur für eine entgebre Bore Bingation und zimar fün jeine Rongrepation bei ftimmt mar, welche faft aus lauter nebilbrien und unterrichteten Mitgliedern bestand, for formite Re für eine größere Birchliche Befellichafs, phie and einer Menge vereinigter. Gemeinbenapichilbet weibed foffte, nichteigentangemeffen iffennt Andraind feinen Gehalfen mit es baben hochfe angelegentet eine foldbeitichrichtung: aus toeffeit; woben får ben Reliftioner Unterwicht ben Dollte erem igrofen combinneid, chigrefteffe eigene geforgt wer den Ministrater desungedriebillten:ifie auf feite Mehle den Sintzitt im die ichrifflische Kindle und bien Abelindhmes an but Ruchten ihrer. Gemeine fchaft-inlien: Perfonen seinen Musbwahl: underobits Bedingung . junefandemihaben: Gie Battem man Anfang can bocht lebbeft gefiblt, wie bebent tond bie Aufnahme Berid Retigion ; felbft; Die Behanding der Ordning und die Erhalting ber reinen : Lebre: undo Eittlichfeit:: hurch : sine amertmäßige: lirchliche Diftiplin-gefürbert, wens den Munder Muf bie Mieberhetftellung van bie far tutgen-fit, bafter febon: attriner. bemin Darier mentamid im August übergebenen "Petinien der fonberd fon , und Roor, ben thiebnrouen Were abeile bie paus ber Benbachtuth miver genness Middensucht intiffuerunten britie. Genf, und bie vielfachen Nachthillen; diesite, Mangel ingch fich dans anorderation dathactited consignificant and wedacidistiligenine nhemiftibu panegib werenistralige a Bir e finen ihren fin wiene neuen beiten bir Eriffenen nicht

bes Parlaments über ben Propheteit Bognaf. Bielt. Aber ben bem erften Anfaffen biefes Ges icatte erfuhren fie: anchaffogleich ; wie fchwer es ihnen werden wurder ihren 3wed zu urteit. den, und wenn man weiß, bag es in Senf felbit an einem Berbannunge : Decreb"Galvins son Geiten bes Sehats und ju einem Aptible Mufftond- von Geiten der Bargerfcaft Cant, ebe man fich bier ber firchlichen Diftivlint bie er eingeführt haben wollte, unterwarf; fountit mon ben Biberftand micht befrembend ginbuil bei fich auch gegen bie Bentabungen bet fcottifchen Reformatoren ... vine abunche im bas Mia mareid einzuführm; erhob. Die feurinften Ets mabnungen in meleben Annr barant branes Blitben auerft vollig unbeachtet, und ein ben ifen entworfener Diam einer firchlichen Wolizum Debaung murbe von mehreven ale bloges Pacie werd einer anbachtig = febmmeluben: Whantafie Vellatht; bas Parlament aber gieng auseinnih ber . obne etwas besbalb verfagt, ober einen Schlug barüber erlaffen ju haben. . . in india u.

Dio jeboth bie Berbiger freifuhren, biefe Angelegenheit zu betreibin : und bie Granbe worauf fis ihre Frederungen flagen : Acht. nicht umgeben tießen, fo gab eublich ber gebeime Rath bald nach ber Muftbfung bes Parlaments Rnoren ben Auftrag, bag er mit ben vier une bern Predigern, welche bie Konfession ausume mengetragen hatten, gemeinschaftlich ben Plan einer firchlichen Regierungs - Form für Schotts land entwerfen follte. Diefe giengen fogleich an bas Wert, und zwar mit einem Bleif und mit einer Gorgfalt, die mit ihrer Uebergengung pon der Wiebtigfeit bes Werts im Derhaltuis. fand; aber fie nahmen baben, wie einer von ihnen in ber folge fagte, ihr Dufter von telb ner Rieche in ber Welt, auch nicht bon' ber Benfifchen Rirche ber, fonbern zeichneten ibren Plan bloß nach ber Schrift. Dabei vertheilten fie bie Materie nach ihren berichiebenen Saupte Begiehungen in verfchiedene Abichnitte, von bei nen jeber einen eigenen jur Bearbeitung übers nahmt; Die Ausarbeitungen ber einzelnen mure ben aber bernach gemeinschaftlich von allen mit ber forffrinften Unfinerefamileit und unter bem ernflichften Gebet um ben gottlichen Benftanb gepruft', und nachbem bas Gange in eine get borige Form gebracht war, legte man es guerft ber Beneral Derfammbung ber Rongregas tion

tipp, und bernach, auf bog Werlangen von bies fer in einigen Artiteln etwas, obgefarst, bem geheimen Rathe vor. Auch von biefen-gaben mehrere Mitglieber ihre freudige Buffmmung gu bem Plane; jedoch wurde er auch von einis gen febr beftig bestritten. Diefer Biberfpruch bagegen rubrte aber nicht von einer Werfchies benbeit ber Grundfage über bas Gange ber Birchlichen Regierungeform ber, fonberg er foß Dep- einigen bavon and, weil ihnen bie ftrenge Bucht, welche bie Rirche nach bem nenen Plane gegen alle Arten pon Laftern ausubge follte. unerträglich war, und ben andern bebou, weil ffe nicht, geneigt waren, bie barin ausgesprochene Korberung zu bewilligen, baf bie bieberigen Gintunfte ber tatholifchen Rirchen gur bet Une terhaltung ber neuen und ihrer fomobl religiofen als wiffenschaftlichen Unftalten vermanbt werden follten. Der Plan murbe alfo auch von bem geheimen Rathe nicht formlich ratificirt: boch erflarte bie großere Angahl bergaffitglies ber ihren Bentritt, dagu burch ihre Unterfdriff, und weil man, bie mabren Grunde allgemeim fannte, welche bie übrigen babon abgehalten batten, fo fugte fich boch alles mit ber Bev-Atim,

stimmung, ber ganzen Ration in die barin norgezeichneter Eirchliche Werfassung hinein, und das Schottische Kiechen, Wesen murbe würklich in seinen Daupt. Beziehungen nach den Borsschlägen und Angednungen eingerichtet, welche ju diesem sogenannten "Ersten Buche der Discientin" enthalten waren. Die wichtigsten darsunter, in denen sich zugleich das Ganze der Korm und, Gestalt am besten erkennen läst, welche die protessantische Kirche in Schottland erhielt, wagen die folgenden.

Nichtemeniger als vier Klaffen von orbente lichen, und regelingfligen Umige Derfonen waren es, welche man in der neuen Rirche angeffellt haben wollte. , Sebe Gemeinde follte. einen Die nifter, ober Pfarrer haben, bem bie Predigt bes Evangeliums, und die Abministration der Cacramente ausschließenb übertragen mar; aber bem Pfarrer, follte noch ein Dottor ober Lebe rer gur Seite fichen bein es befondere gufant, Die Schrift gu erflaren, und alle Grrthumer ju miberlegen, daber auch bie Lebrer ber Theologie in ben Schulen und auf ben Universitäs ten ju biefer Rlaffe gerechnet murben. ber Ausghung ber Rirchen Bucht und ben ban fonsti. ur,

hen niemahls mehn als fechelicigestellt; boeb half man dem Mangeliburch: Commissarien und Willtatoren, abs: welche von Zütte zu Zeite von der General = Bersamulung emagnete und abs geordnet wurden.

Daben gengries jes fals fichinbielt, augenomman, sobolt fich ohne einen genbeungemäßigen Bernf niemand in: bas Prebiet Mutt- einbrine gen, und mit ber Wominiffeetion ber Gocres mente hemengen burfte; für opdnungemaffig murbe oben ber Beruf nur bonn Behalten eineme ber Diebiger aber Marten uhneb eine freie Mahl bes Aptles ernannten ben bemiftento geprüft jund ituchtig befundeng und bori bart bege fammelten Gemeinde inglein Bent eingefühat wenn den war, Ben biefer Ginfohrung hatte ber Gine perintenbant .nach: einer, vorben gehnteten gweit anafligen Drebigt bem Canbibgten: mehrere: Sip. gen vorzulegen, welche ibm Gelegenheit geben follten ; bie: Gemeinder pom ben Meinigkeit feines Glanbend und feiperingeben min feiner Willigfeit, bie ihm aufgepragengen Stelle, gu abernehingen, woir, ber Lauterfeit iben Bemege red, nea, connecentimentled mand, pake, sid genarg, - Legisage Harris affinem ... mente die eine bereite B. wiffens

Diffenhaftestelle Erfallung aller ihret Pflichten einkatisffen fen; unter wenn fie bann mit feinen Antworten zufeteben; noch einmahl ihre Besburlichkeit ben ber auf ihn gefallenen Wahl bes zeugt hatte, fo wurde er, ohne Auflegung ber Hande, burcht ein über ihn gesprochenes Gebet zu bent Amte orbitiert, und die ganze feperliche Handlung eint einer Ermatinung, mit dem Absfingen eines Pfalms und mit dem Seegen ger schlossen.

Die Ungelegenheiten feber einzelnen Rone gregation murben gemeinschaftlich von bem Die nifter, ben Welteffen und ben Dintonen beforgt, welche unter bem Rahmen ber Geffion ein Cols legium bilbeten, bas regelmäßig alle-Bochen, pber nach bene Uinftanben auch ofter fich verd Auffer biefer Berfaninlung fund in' fammelte. ieber beteachtlichen Stadt noch eine andere Bun fannmentunfe unter bem Dabmen " ber wodbente "lichen liebung" flatt; woben fich bir femmilie chen Prebiger, Ermahner und gelehrte Dite: glieber ber benachbatten Gembinden gu gemeins ichaftlichen Uebungen in ber Schrifte Auslegung vereinigten ; wus biefen Bufdmmeninfter entiflauden aben in ban Solge die Befainmitingen ber

der Massen und Presbyterien. Zweymahl des Jahrs tam noch der Superintendent mit dem Predigern und den dazu abgeordneten Aeltestem gus seinem Distrikt auf einer Provinzial. Spende zusammen, von welcher über alle kirchliche dachen, die ihren Sprengel betrafen, erkannt wurde; die allgemeine Bersammlung aber, wels de aus Ministern und Reltesten bestand, die aus allen Provinzen des Adnigreichs dazu absgeschielt und deputirt wurden, sand regelmäßig zweymahl, und zuweilen auch dreymahl im Jahre statt, um das Interesse und die Angeslegenheiten der National-Airche zu besorgen.

Der öffentliche Sottesdienst wurde nach bem Ritnal der englisch= gensischen Gemeinde gehaleten, das man durch einige wemige Weränderungen für die Schottische Kirche passend gemacht, hatte. Jeden Sonntag versammelte man sich zweymal zum Gottesdienst; des Nachmittags aben murde nicht geprehigt, sondern katechisert, weil man dies für den Unterricht der Unwissenden mit Recht für zuträglicher hielt. In den Städten wurde regelmäßig außer dem Gonntag, auch noch an einem Wochentage gepredigt, und fast jeden Aag hatte das Ball Gelegenheit eis

ner Betflande bepzuwohnen, oder eine Borlen sung aus der Schrift anzuhören. Die hands Lung der Taufe, wurde niemahls vorgenommen, ohne daß zugleich gepredigt oder katechisirt murde. Das Abendmahl wurde in den Städeten viermahl des Jahrs ausgetheilt, und gen wöhnlich fand daben eine gedoppelte Austheistung, die eine in einer frühen Morgenstunde die andere in einer späteren Tagesstunde statt; man hielt es aber far eben so unrecht, von dem Zeichen, des Kreuzes den den Täuslingen Gebrauch zu machen, als das Abendmahl knies eind zu empfangen, so wie man auch alle jährs lich wiederkehrende Fepertage abgeschafft hatte.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit hatten die Berfasser des ersten Disciplinar=Buchs auf den Zustand der Erziehung gerichtet. Sie bestauden darauf, daß in jedem Rirchspiel eine eigene Schule für den Unterricht der Jugend in der Religion, in der Grammatik und in der lateinischen Sprache eingerichtet werden musse. Sie trugen darauf an, daß außer diesen Schusten noch jede ansehnlichere Stadt ihr Collegium oder Commassum haben musse, worin auch das Studium der Logit und Rhetorik und der ansehern

bern gelehrten Sprachen getrieben wurde; fa fie fcbienen baben von dem Grundfat auszuges ben, ben man ehmable in einigen alteren Res publiken aufgestellt batte, baf bie Rinder ber Burger noch mehr Gigenthum bee Staats als threr Eltern fenn, benn fie wollten es für ben Abel und die boberen Stande jur 3mangen Pflicht machen, baß fie ihre Rinder borfcheifts maßig erziehen mußten; ble Rinber ber Mermes ren aber, welche einige Unlage gu einer wiffene fchaftlichen Bilbung verriethen, auf Roften bes Staats erzogen haben. Daben zeigten fie in den Anordnungen, welche fie fur die bren Ras tional Univerfitaten vorschlugen, bie einfichtes pollefte Sorge für bas mahre Intereffe ber Getebrfamteit, ja fie gaben baben mehrere Minte; welche noch ju unferer Beit Ruclicht verbienen mochten; wenn aber ihre Worfdlage nicht ansges führt wurden, fo lag bie Schuld nicht an ihnen; fonbern an anbern Menfchen, beren Bleinlichtet Beig bie Reaffirung ihrer Plane verhinderte.

Alle diese neuen Anstalten konnten weber eingerichtet noch erhalten werben, wend man nicht auf einen Sond rechnen konnte, ber feste Einkufte abwarf, wo konnte man fich aber bielen blefen natürlicher ausmitteln, als in bem bise Berigen Gigenthum ber Rirche? Durch bie von bem Barlament genehmigten Beranberungen war ber pabfiliche Alerus der bisher von ihm geleis feten religibien Dienfte vollig entlaffen, und fomit gang überfluffig gemacht worben: mochte de bann auch noch fo Schicklich und gerecht fern, bog fur bie einzelnen Indibibuen eine les! benflangliche Berforgung ausgemacht werben Mufte, aber bies tonnte bod vernünftiger und billigerweife teiner erwarten, bag ihnen bas Sange ber Gintunfte, Die mit ben Memtern, ju benen man fie fur untuchtig erflart batte, bete Dunden maren, gelaffen werden follte. Rache folger tonnte und wollte man ihnen nicht ges Beng und es gab teinen Denfchen und feine Rlaffe von Menfchen im Ronigreich, Die auf' ben bisberigen Ertrag ihrer Stellen gerechte Uns fprache batte machen tonnen. Die Berfertiger bes Disciplin Buchs hatten beswegen barauf angetragen, baf bas Eigenthum ber alten Rirche sundoft ju ber Unterhaltung ber neuen firchlie den Anftalten bestimmt und verwandt wenden follte, und barunter wollten fie bas neue firche liche Ministerium, Die Schulen und Die Are Œ۵

bern gelehrten Sprachen getrieben wurbe; fa fie fdienen daben von bem Grunbfat auszuge= ben, ben man ehmahle in einigen alteren Republiken aufgestellt batte, bag bit Rinder ber Burger noch mehr Gigenthum bes Staats afs ihrer Eltern fenn, benn fie wollten es fur ben Adel und die boberen Stande jur 3mangen Pflicht machen, baß fie ihre Rinder borfdeifti maßig ergieben mußten; ble Rinder ber Merme. ren aber, welche einige Unlage gu einer wiffene Schaftlichen Bilbung verriethen, auf Roften bes Staats erzogen haben. Daben zeigten fie in den Anordnungen, welche fie fur die bren Das tional Univerfitaten vorschlugen, bie einfichts volleste Sorge fur bas mahre Interesse ber Ge. tehrfamteit, ja fie gaben baben mehrere ABinte, welche noch ju unferer Beit Rudficht verbienen inochten; wenn aber ihre Worfchlage nicht ausges führt murben, fo lag bie Schulb nicht an ihnen, fonbern an anbern Menfchen, beren tleinlichtet Beig bie Reaffirung ihrer Plane verhinderte.

Alle diese neuen Anstalten konnten weber eingerichtet noch erhalten werben, wenn man nicht auf einen Fond rechnen konnte, ber feste Einkunfte abwarf, wo konnte man fich aber biesen diefen naturlicher ausmitteln, als in bem bise Berigen Gigenthum ber Rirde? Durch bie von bem Parlament genehmigten Beranberungen war ber pabstliche Rierus ber bisher von ihm geleis feten religiofen Dienfte vollig entlaffen, und fomit gang überfluffig gemacht worbens mochte is bann auch noch so schiedlich und gerecht fern, doß fur bie einzelnen Indibibuen eine les! benflängliche Berforgung ausgemacht werben Mufte. aber bies tonnte bod vernünftiger und billigerweise feiner erwarten, daß ihnen bas Songe ber Gintunfte, Die mit ben Memtern, ja benen man fie fur untuchtig erflart batte, ber-Dunden maren, gelaffen merben follte. Rache folger konnte und wollte man ihnen nicht ges Ben : und es gab teinen Denfchen und feine Rlaffe von Menfchen im Ronigreich, die auf ben bisberigen Ertrag ihrer Stellen gerechte Uns fpråche batte machen tonnen. Die Berfertiger bes Difciplin . Buchs hatten beswegen barauf angetragen, daß bas Eigenthum der alten Rirche sundchft zu ber Unterhaltung ber neuen firchlie den Unftalten bestimmt und verwandt werben follte, und darunter wollten fie bas neue firche liche Ministerium, Die Schulen und Die Are

men begeiffen haben. In Beziehung auf bie Unterhaltung ber Rirchen Diener ftellten fig coals Grundfat auf, es muffe jedem fo viel ausgefet werben, bag er ohne angftliche Sorge, aber and ohne Uebermuth und Ueppigkeit len ben tonne. Sie hielten es baber für bimreis dend, wenn jedem Pfarrer vierzig Adrbe Debl und feche und zwanzig Rorbe Malz mit einen angemeffenen Gelb . Summe jum Untauf bes übrigen Rothburfte . Artitel für feine Samilia als orbentliche Befoldung ausgefett mutben Einem Superintenbenten, glanbten fie, muthen gu ber Beffreitung ber auferorbentlichen Raffen feiner Umte : Reifen, nicht weniger als feche Tonnen Bier, neun Tonnen Mehl, bren Tous nen Saber und fechsbunbert Dart an Gelb ac reicht werben burfen. Die Befoldungen der Professoren murben auf ein bis zwephundert Dfund gefett; über bie befonbere Berforgunde Art ber Armen aber wollte man alebany erf etwas festfeten, wenn man fich über bie Dite tel vereinigt haben Tourbe, bem Unwefen ber · blog arbeitscheuen und faulen Stock = Bettler ale aubelfen, und die Ungahl der mahrhaftig Durfs tigen in jebem Rirchfpiel mit Gewißheit beraufe aubrine

ighte infeinfeile Comben pometter Angleich o fieftinunt, ding Feurnden: Befeldungen: delt Riedlen Dieuer, Mit Ballicoton Dietonetin einfich ichenben: Bebenten Mirtharitt geralten aufter dinfer Mogales bes Lanen saus die Mitthebens alle auserten verlaufige fühligite Talifordillaktivitabe vertibten ver enthistine , fürentigt Lugibalan graniger. buildendi ihoebunge ifirt bur Behenteis, falls bie biebersven dens Rierus aund Feffieni Omibera Deci in ditate, ami gemitteli propingie weifferfallienteintanfini ber Bietheutern den Rabetfotell ridicte Gilleglet's Richten: beriffigligenund iditolenon velkant fer : Stiffing im biefet App follen aminagen guin Cheiteffer bieblinterfultung ifmr. ange glieden, mille afutte angeleigen aneth Amerika intelle "rettiten Rinchterim Mesett Begirt angewiefen werben. urgifthabete beiten einfreffte aufeile gehalbeiteiten raffeibeibeibeites puntoftentifcon iffberen, und emitagie agereunfibefandimillentenner fenn nale einiffipe uiemitaten Art. Gir faten; fcon, fanger ein and being emedding e' auf : chier Acid en. Peffdungen und b nationalitation in bei and beiter and eine an gewarfen. Minist aprivationer bather fith, south fchant sohne imbelderelle figna-Richant : Sanberpun. beinaffigt, angappergenadis gin gigt gift eite endricht eidenblate aintend industriffetien when ichen Mentichen priegrif fest De Geine

bine lange Better Patte gegen bie Bejabling ::eis ner fomabiich Heinen Gumme mit bem filmis gefchloffen, und fohen mit Engft worans, bief rmant fie ben able merion Ginrichtung, miche Me spilltig ferfennen marbens Daber facht iffre Abucie thung , ben abengebenen: Drganffations : Gatteinf Dir neuen Schottlichbifden Rirche gu beftatigen, elulical Galler : in Mounth tint Clead : auth Girallus ser flekten bes Bandes in beim Maglit fir Beiffinbe gelaffer werbeil : !Softtert ettible | filpeftie Beformatoren babin bringen, tounenwombe Bin es ber Schweizerfichen brachte, ubuffenber fiftuen Rirde babifange Eintommen. Ben calita - gu Der Beffeeltung ihrer Bebarfniffe milb gurber liffinterhaltung "threr imiffenschaftlichen , Auffalten sightelaffen worden ware ju fo hatte etwasis fiche großes erzielt werben Winen. Dasjedige, mas ufte forberten, war nom bagu im Werfallnif gu Countrigen , bos buffir gefeifter mitthen ffulle, apfife gemaffiges unte fullig beit wenig freien Mitte Seffen genug hiber Benfeingen po wasiffe fatiglib · Welbft weeflangten jothige : Undigennitgig feit zuir bes Billibern. Aber Die gabireicheren und nichtiges Tiern fabittifchen Biroke lieben fich inigt forstene €c 2 ten . ging

Teit: dielle build abbatur ald bie filblingenduit flore in Bind a: unde fa bineibrite Ciefer: Plan; ben beinert auffrellarten und tibetaleren Beitalfer fo wiel Obre mentacht, haben welche: 🤫 to it Die feifte General's Boolemming ber wolote mitten Mittifchen Rieche wurde au Geinbrond Den Si-Dit, Esto, ertffnet. Gie beftant aud vieritat Mitaliebern a meter benen fich ibleft fochå Wobbiger abefderben. Attier Gefand effche unter bine fer Ungabl, und wurde wihrend: feined Rebend full Richther: gu biefelt: Werfanntlingen gekogen: Bureffe wurden buben bie Beldukte eben bie oithfuch ald tinmathig betelebental Dan fables einte geden Beit nichtneinmenl nobes ein: Britis Abmitaveter ein vorfitendes Mitglieb 'gus bem Lettund .. der Berathfchlagungen , nothiges fentl: darfte. Erft als fich in ber fiebenten Bergemme lung bie Angald ber Witglieber mertlicher vermebrt batte, und die Beldbafte mermickelten and worden waren, trug man einem Mitgliebe une ter bem Litel eines Wobergtor ben Borfit auf. Es mutbe baben befchloffen, bag biefer von jes ber und får jebe Werfammelung befonbere goe mablt werben, und bag ibm bie Erhaltung ben Debning belonberd phliegen folite; augleich aber 13000 murs

nurbent jeht: audisch die Antahlichen Michalich Bergieden mignehmmeren Berfricht wend duck in ber middig beftebeng aber ebiet Gegenftanbenirbeften ihrer Entfcheibung matthatteten utbenfter to admitin wir ben Bille. admiffrere. Meligamungen Boligefatt. Der erftem for gunz Mabgrater 486 enter de la company de la come de la company benbent bes weftlichen Diftritte ziemalle Silofe gemidiam Gibehalte seiner ber eidnere von ann Murban, Gidlinffertiftes Sinbues batte Ruop moch win fchmiges bandades Leiben ancheftiben. beim: Leine wurbige Gattin, bie alle Aluganachs lichtriten frines Exila mit ihm getheilt hatte. mutbe ibm festigerabe gu einer Beitidurchichen Ludi entriffen, iba er ein befferes Schickskimit ibr theilen stonnte. ADamit murde, ihm siest noch die Gorge fine approgramge ungrangene Site der gu frieien abrigen aufgelegt. Beine Schwies germattet bliebuppur uber ahm , raben fe felel. Meranigen er andy zunwillen an ihren keligiblem Unterhaltung fant, fo murde ibeds bien Roft, die derau tragen patte, burderibre habituelle. Schmermuth und Wiedergeschlagenfritz soud best fle fich vie gang herandheben tomtte 22 mabr ere idmert

schwert, als erleichtert. Die Munde drang daber, sehr tief ben Knor ein, dessen Gefühl eben so, khor ein, dessen Gefühl eben so, khoaft als zart, war; aber er bestrehts sich, seinen Schmarz, dunck den Arost, den es sich, seinen andern mittheilte, und dunch die Ardeiten, des mun er sich für das Sanze bingad, zu mäßigen, kind machte es ihm gewiß wevigstens auf einen Augenblick eine frohe Empsindung, daß er von seinem vorehrten Freunde, Calvin den bieser Gen seinen vorehrten Kreunde, Calvin den bieser Gen siehen sich von bie dohe Achtung, welche dieser sür die Were statt als seine Kalkinghme an seinem Schmerz aussprach.

Bald mischten sich aber in seine hauslichen Bestimmernisse wieder sehr angstliche Sorgen sür die diffentliche Sache ein. Die Resprenation hatte zwar bisher Fortschritte in dem Königstreiche gemacht, welche alle seine Erwartungen übertrasen. In diesem Augenblick exhab sich menigstens kein öffentlicher Wigerstand dagegen, aber ihr Schicksal war doch immer noch höchst weiselhaft. Unter der Nation selbst existirte doch immer noch eine Parthen, und zwar eine zahlreiche und mächtige Parthen, welche dem

Pabfitham auf bas eifrigfte ergeben blieb, and mur auf eine Belegenbeit martete; bas Ramb in einen neuen bargerlichen Rrieg gu verwickeln, ber Die Bieberherffellung ber alten Religion einleiten follte. Diefe Gelegenheit fchien ffe aber nicht lange erwarten ju barfen. Die Min ulgin Marie und ihr Gemabl, ber Ronig von Frankreich, hatten fich geweigert, ben legten Traftat ju genehmigen, und ben Deputirien bes Darlaments ihr gufferftes Diffallen über Die Reuerungen ju ertennen gegeben, bie man in bus Ronigreich einzuführen gewagt habe. Unverhohlen wurde in Franfreich Die Ausruftung einer neuen Urmee betrieben, welche mit bem Eintritte des Brublings in Schottland einfallen, follte. In der Bwifchenzeit bereiften frangbfifche Emiffarien bas Land in allen Richtungen, um Die Anhanger ber tatholifchen Parthen versinigt gn erhalten, und ihren etwas gefunkenen Dath wieber aufzurichten; febr ungewiß mar es aber, ob die Roniginn von England jum zwertenmable fich bem Saffe ausseten marbe, ben fie fic burd bie Befdugung der Protestanten ges gen ben letten Ungriff ber tatholischen Parthey zugezogen hatte, und noch ungewiffer, ob fie aum

gum gwentennuble ibie Auften ihrer Rettung

Das Gefährliche biefer Lage tonnte . Anor micht verborgen bleiben: baber lief er es fich febr angelegen fepn, auch feine Lanbelente aufmerffam barauf zu machen, und fie zugleich zu einer ichleunigeren Bollenbung ihrer neuen tirche Itden und religibfen Ginrichtungen aufzumunfern, weil er darin mit Recht bie ficherfte Schugwehr gegen neue Anfalle ibrer Reinde fab. Seine Ermahnungen besbalb erregten jebt and wattlich bie Mufmertfamfeit von mehreren, welche fic gegen feine fraberen febr gleichgultig gezeigt batten; boch trieb får jest ber uner-Wartete Erb bes Konigs von Kranfreich bas Ungewitter, bas ihnen gunachft brobte, obne Schaben an ihnen vorüber, aber fabrte befår ein anderes Ereignif berben, butch bas bie Protestanten einem neuen Rampfe und bie Cade ber Reformation in Schottland einer neuen Gefahr ausgesett wurde, von ber fie vielleicht mehr als von einem offenen Rriege zu furchten hatten. Dies war die Derfibertunft ber von bem protestantischen Abel eingelabenen jungen Rontain in bas Reich, bie ben 19. Mug. 1561.

Benfland nicht unter ju ben Biffenfung iffen ber bellischen Unterthanen, sonderne inich zu bet Behanptung ihrer Ansprüche auf den englische von einer Legeriften Juhabern wschrepirte Andere rechnen thung.

blifen - bergefaßten :: Dehiungen: Alanie Entfchluffen taut Merit nad Schattlenb. and . fo feft woren fle von ihn aufgefaßt, worden. bag fie fich ihr ganges Leben bindurch bicht. mehr bandir abbringen Hoft. Es wier undfchitte terlicher Borfat Ben ihr geworben, Allechuste bings nichts die fich bietonimen ju fuffen, was thraue bon weitem ber ben Glauben, in wellchem fie geboliete und eigogen war, sweifife haft ober ungewiß machen tounts. Gie untere Tagte fich baber nicht nur febe eigene Deufung Der Lebren welche zwifchen Dapiften und Pres Beffanten freitig geworden waren, fonbern fie war's unerfchütterlich entfchloffen, es niemable Dagu tommen gu laffen, bag ihe nur die pros. teffontifchen Prediger ihren Glanben und bie Grande ihres Glanbens vorlegen, ober fie itr ibrer Gegenwart gegen einen Tatholifchen Gige ner pertheibigen barften. Abeil inbeffen ble proteffantische Parthen im Beich in Diefen Bugen blide

elicio en imachigi wan forfible sie mobil die Mothmubigletty fich in hie Zeitumftanbe etwas we fageng aber fie batte fich befte feffer porger wennen in fang fen All erhandlungen bes. legten auf gnummifine grate blampinichen Einemplande debin : und Die effe günffige Gelegepheit ge ibite Binge es jenge Parties junk bur ber Bige aber berftellung hes jegen. Smilling geniffen San Benutification und may the side and and and 20 .. Diei Mufniffine, melde bies bemaihrer Min dunft in Schottland fand; mar; febr febmeichele daft: bed wurde bie Freude baraber bald burth einen Marfall gefrabt, nind gebonmfte ber wen endude Lucrage anienskippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippenschippensch Bekanneiche die gereiste Parthey-Giffefucht aus often in action of the inverse of the land of the inverse of the i then Undertheinen bald middlichten einen Abenede geben sich nichten bir bag fie menigftent für ihne Sprifon mermalig ben dethelifchen Gottethiene aufgehrer mirbe und ließ haber fogleich Ware bereitmenen ger viner feverlieben Muffe machen, melde bil pichffen Conntog nach ihrer fine Banft .. in ber Copelle, unn Dolonosbhoufe gen Balten methen follte. Gint Meffe mae aber in bem Minigreich feit bem Mudganga bes legten -bargers

चेत्रं होरास्त्र लो अधिकृतिको तांका पात्रस्थि कुर्यासार विश्वेष्ट्रस्थ To ibareti föggir voon Deine Legille Partainone diebe Pine befefferengele eigene Gienele tanniff go ablifa mobben un mange much ifte and possibly con that Befranktfifeife Baiger- ja deinbaigsprome reile Meffe huch forentieend etwasifo femfeglichen, Bag fe beb Bibbe Gebante and bier meglichect Whrer Bieberferfelling in Schieffen filgfer ? Bie erfte Cage, bie fich bon ben Anftalles webite wie Bonignischiju Maihen inspirings bei Stadt werbreitete nieten vante? finde "Pherret gind aufgefindi. Ten Atherinigen Des offentitoth annothens, lind The tiff wahr febeintich warde biefer if tiniff wart. elichen Tumut ausgebrochen fenn 39 ibem nicht emige von ben Teitenben Sampts Peifonen We Barthip baymiften gereiten Careffinite birto. Siper Ein fenen weft Bifer ber Denger gattheigehaffen infitteif. Durinitee zeichnete! fich Wale Riore bem Awiebentoft feine nine bie Erhaftungeber bffentlie wolf miss all which is the confidence of the second - gunge in fin anter treben ber bent wellen Ginseifte griff igen ganeitches Retarigeteftett werben ambietergadmenniffeften for weiter alle padagt en febiefe Senteffentend fin gieffei feirer negnoge oferingterd untermitalfentiberträgen gerinkligigen, weiche 172 GLZ

weit, mehr zuichten, paß zehentunfindigewäffe migteich gefanten.

201 Ja wohl mag bies Benehmen unferer Berd fabren, jest ju unferer Beit Erffaunen erregeis und man mag fich felbft nicht: enthalten tous nen, ihre Beforgniffe als traumerifch ober wer nigftens als hochft übertrieben angujeben, und moch weniger enthalten thunemi:fie ber neffriffe chen Intolerang. gin befchülbigen , wegen iber fie ihre Gegner forthister antlagtenat Gewiffenen swang ift: etwas: fo thaffenswurdiges, und die minbeste Annährkung abazu etwási fo gefährtis wies, baf mitiajett unfern Abichen:tvor jeber Mangregel a gueiche soghin gut fichren inber ibn aufzumuntern fcheint, nicht fart genng duffern au tonnen glauben. Aber lagt une eben fo mobil

wehl gerecht ale liberal Leun. Eine flachtige Rodlicht auf die Lage der Umfande, in well der fich unfere Borfahren befanden, mag febon hinreichend fenn, um anfer Erffanden wieber etwas berabambinben, und nufern Tadel mits ber au machen. Ben dem beftigfen, aber burch ben Geift und burch Die Borfchriften bes Chris fentheme nattemmen gerachtfertigten Abicben. mit bem fie gegen ben papiftifden Gogenbienft eingenommen woren, mußte bie Auslicht, bas bas Land auf bas neue mit feinen unreinen Gebranden beflect werden tonnte, einen Bemuthes auftand ben ibnen bervorbringen, in den wie nns ient ben unferer Unwiffenbeit und Laubeit auf ber einen und ben nufern Begriffen pon meligiafer Breibeit auf ber anbern Seite gur midt mehr, bineindenten tonnen. Aber baben mußten fie fich auch burch eine febr naturliebe Sorge für ibre Selbst Erbattung aufgeschreckt fablen; benn bie Befardrungen, benen fie fich baben überließen, waren nichts weniger ats blog ertraumt, fo wie bie Daafregelu, weiche le dagegen trafen, nichts weniger als uunds thia waren.

Die elfeinfien Bertfleidiger ber Dutbuffa and Gewiffens . Brebbeit; und auch mehrere Dagunter, Die man gewiß wegen teiner Dorg liebe får ben Proteffantismus im Berdacht bas ben tann, haben immer gugeffanden, bag bas gange Epftein und ber Gefft bes bamable in Europa herricbenden Dabftibums recht eigentlich Dis gur Blutgier verfolgend mar: mithin tons nen fle and nicht bezweifeln, bag man gewiß gerechte Urfachen haben mochte, feine Huse Abring und Musbreitung in einem Lande, bas fich bavon losgefagt hatte, wenigstens fo weit burch Straf . Gefete ju befchranten, als es nothwendig war, um ibn an ber Wiebererlans gung eines lebergewichts ju binbern, bas ibm eine Geneuerung ber blutigen Auftritte, Die er fcon barin veranlagt batte, möglich machen tonnte. Die Brotestanten in Schottland batten abet jene Auftritte noch vor Augen. Sie lebe ten noch gang frifch in ihrem Angebenten; es würberalfo eben fo finnlos als ftraffich gewesen fenn, wenn fie burch ben Sirenen Gefang von Dulbung, burch ben fie ihre Gegner mit ber fcamlofeften und plumpeften Lift gu taufden fucten, martlich eingeschlafert, es verfaumt 40 båts

batter, fich fcon von ber Ferne aus gegen febe Annaberung der Gefahr, bie ihnen brobte, 34 mabren. Rounte ihnen benn die treulofe, bie barbarifche, und die ffarre Graufamteit unbekannt fenn, womit bamable bie Protestanten in allen tatholischen Staaten behandelt wurden? In Grantreich - wo auf ben Bint ber Guis fen und ihrer Unbanger fo viele ihrer Bruben gemorbet - in ben Dieberlanben, wo fie gu bunberten gemartert, enthauptet, aufgebaugt, erfauft und lebendig begraben - in England, wo die Scheiterhaufen, auf benen man, fie, berg brannte, nur erft gang neuerlich ausgelofcht worden waren, und in Spanien, wo fie noch fortbauernb brannten? Rounten fie vergeffen baben, was in ihrem eigenen Lande geschehen war, und ans welcher Lage fie erft fo turglich und fo gludlich gerade noch ju rechter Beit berausgeriffen worden maren? "Gott verhute" - riefen die herrn bes Gebeimen = Raths, in Gegenwart ber Ronigin Marie unb zu einer Beit aus, ba fie gar nicht baran bachten, ihr etwas Rrantenbes fagen zu wollen - "Gott . sverbute, daß jemable das Leben eines Protes Manten wieber von ber Willfuhr eines Papia .. ften

sielem phhängis werden follte; benn wir haben zielfahren, welche Gransankit in ihren Serp

Bud mar, bie Doglichteit eines folden Ere folges egr. nicht fo unmabricheinlich, als fie pielleicht manchen icheinen mochte. Die Erobes rungs-Buth der Kontinental Machte batte fich damebis in eine feltsame Buth ber Profesptene macherepe verwandelt, und bereits waren mabe rere Gipleitungen gu. ber, Bilbung jener großen Ligue unter den katholischen Gurfien gemacht worden, melde die allgemeine Ausrottung aller Reger 'gum letten Biel hatte. Die Schottifche Ronigin batte befonbere angerft farte Buge jaus "bem Bauber Becher gethan, aus bem fo viele. "Ronige ber Erbe getrunken hatten." Es gab angleich unter ber Ration noch fehr viele, wele che gleich mit ibr gefinnt waren. Die Frenheit, welche fie fur fich verlangte, ober fur fich bere ausnahm, marbe balb für alle geforbert worben fenn, welche fur gut gefunden hatten, fich als . Latholiten gu erflaren. Mehrere, welche fich bieber gu ber proteffantifden Parthey gen balten hatten, waren aber fcon febr lau fur ihne Bache geworben. Der Gifer von andern D 6 2 (dien SIND

fcbien wenigftens feit ber Antunft ber Rouffin mertlich nachgelaffen gu haben, und mair Batte Urfache zu fürchten, baf bie Gunftbezeitgufigen Des Dofes und Die Schmeichelenen einer fungen, anch in alle Ranfte ber Weiblichleit einneweihten Ronigin bem Ratholicismus noch mebe rere Profelyten gewinnen, und andere wetig= frens fo weit einschläfern murben, bag fie in Den Entwarfen, die am unverbedteften gegen Die Religion und gegen ble Frenheit ber Ras tion angelegt waren, nichts verberbliches meht abnbeten. Die bffentliche Dulbung bes pabftile then Cultus follte mit einem Bort nur ber erffe Schrift gu feiner ganglichen Wieberherftellung werben, und biefe murbe bas Signat gewors ben fenn, bie Scheiterhaufen ber Induffition auf bas neue im Lanbe anzugunden. Go ut's theilten wenigstens mehrere ber weifeften Dans ner im Ronigreich, und hatte es nicht ber unges wahnliche Gefft und die muthige Entfchloffens beit ber Reformatoren berhindert, fo warben booff wahricheinlich ihre Weiffagungen nur allgu bollftanbig erfallt worben feyn.

Bas Anor im befondern betrifft,"fo' hatte er außer feinen Beforguiffen far bie'allgemette

Sinds and wed eigent, Crinden film (inc. Mille Aniche Sichenheit spiffpechten. Die Konigie mar twigen bone thatigen Authority Day Chank der letten Bevolution achabt batten 3941. His fonberd negen ibn erhitrert; benn pon gem par wistischen Rieuns ; ber bos, Koningsich perhiffst hattet mar er ale ber Auffhien, aller Rebellen ausgezeichnet worden nichger batte fegauch i me dan abren Albreife, aud Ergelteich geflärte hof fie nicht enben marbe. hiftige au ber perbiepe den Bereife Belleden generangen Milem Bullebell 4166 man dest ghefchloffen, a bod a feige : Soby iffgistfife einelbilden Megierungen ben inflenfiblen Bormond an bemi gegen ibn, einentritenben, Droces geben Mile & und besmellen fand es Ruar ber Aluathen bemigen es interipen bond purch penichte. liftign Melibenten im Bobettland ben Sklighalb einleiten zu laffen, baß fie nur biefen Pjongeje gen. Feinde in , Schotthoung nicht weginfligen gubchte. Was gronder auch far fich felbit nub für bie allgemeine. Coche, wou, ber " gerfaulichen Misegenmort ber Ronigion befürthen fpotitsgrafe muchte er bech von feinem Einfluß dicht gen mingellen Bertende aufrifte Bergetinft ind Andreifend in werbiebergno Sie wereinigtemifc piela 33361

biefinithe mit! foliten Beitvern gu bent Befchull; fie burch eine Gefantifthaft Mi bad Reith eine taden gir laffeit, indimetriefeyes fich with ifthe netfolte bent Plane bes Betgoge bonrefatethe rantt unbobes Ergbifcoff von Git. Antweies; Welche fie gang von ber Regiering verbrengt wollten: ale abersber Prier ben Str. Andrews Wifefira mie ber Ginfabung nach-Frenkreich ges fichionrbe, fo bestand et allerbings baranf Saf bie Bergiebtleiftung auf bie Ausabauge bod Babififthen Citting ale bovidufige Bevingung Doil the geforbert werben - muffe, und som ser Sielen fo mie bie übrigen Mitglieber bes Gebois 'mieti- Rathe geneigt fant, ber Ronigin Die Frage' Beit bee Gottesbienffes im forer eigenen Capalle Migugeffeben o fo fagte er thien vorante Die weife Fregbeit ihre Ruechtsbaft nach fich pieben there is the same of and the best which 30 Bur anfling' bes Septembers, nut wenige, Mige nath ihrer Milthift in Schottland, fief the Stillin Anop in ben Pollaft rufen, wi fie in Gentlichart ihree Brubere, bie Dieters :: 196a: "Det. Milberme eine Minige Unfertebung mit iffth Melt: "EB ift' ungewiß; obiffe bies aus sige. utm' Mutrieb' ober auf bit Gingebung Won ginene ibrer

threm Mather that; aber fiberechnete baranf , wie es icheint, bağ eduibe gelingen marben ibn burch ihr Anfeben in eine bemathige und unters whirfige Stelling bineingufebreden, wenn auch die Chine: Freymäthigleit, momit er fich auf alle thre Wormliefe mintleg; und fein eigenes Betragen rechtfertigte, ibbergeugte fie balb, idaß file bas cine fo tvenig ald bas andere beb ibut sihalten) Bonte, Sundabie Ginduncte, welche fle auf im in machen manfchte; blieben bleg ben ide filbft uid in ihrer eigenen Geele gupfiffenet mir Bierwarf ihm bors bellerribre linterthas som negentibre Mutter und gegen fie felbft aufo gewiegelt, abaß: er gegent ihr unbtmäßiges Ang feben with? Buch Befchnichen, bag er fcon ben fritent-aufentholt in England Auftuhr und Blutvergiefen veranlaßt, und bag er ben ellen foinien Unternehninagen magifte Bauber Bittel wie Balfe genommen babe . Diefe fcwieren Matlagen iermieberte Anie : er Bonn bas lautere Prebigen ber gottlie den Whiteheitz: wenn bas. Gifern gegen Ababt. green and bas Ennahnenides Bolis zu einem wein eradwistrugfligen filottenbienft geben u. fon viel beiße 923

heiße, als bie Unterthauen zur Emplittig gegen ihre Marften aufreigen, fo muffe er fich fretlich blefes Berbrechens aberwiefen ertemung benn es habe ja wohl Gott gefallen, ihn nebet mehreren anbern als eines ber Bothauge In gebrauchen burch welche biefem Konigredite die Michtigleit ber papiftiftom Beligion, mit bau Antidungen; bem Stolze und ber Tyramen bes romifchen Untidriffe aufgebedt watbenifen. Weine aber, wie es gewiß ben gall fem bie Betgen ber Unterthauen burd eine mobre Er-Benntuif Gottes and bunch feine achte Bevelo sung am wirffamften geneigt gemacht werben Bonten, auch ihren Marfen aufrichtig ju geborden, fo treffe ton der Bormurf gewiß nicht; Dennier fen feft abergenat, bag jest Ihre Gua-Beit auf bie rebliche Treue ihrer pruteftantifchen Unterthanen viel ficherer rechnen tonnten, als ehmahls ihr Buter, ober ingend einer feiner Borfabren auf die Afene ber Bifcbofe babe tedinen barfen. In Beziehung auf batimige, mide Abrer Mafefift won ben Burtungen feinge Predigten in England besichtet worden :fes. miliffe er fich wohl freuen, daß ihm faine gaine be nichts anbers jus Laft gelegt Satten, bis

antelle des mangin Belt als fallet billopatifors abenn fie ihm aber bemeifen tomten. Daß : 06 dus, diff un einem geber. Derter, wa ge fichange dehalten babe, gen einem Bufferd ober nur gu winch bie abffentliche Buthe: Sownbat Bewegung 200 Balte, gefonntien Bour fo wolle erifich und meigerlich gels fchalbig betmnen, : Die Berlaum dung : wegen ber magtiden, fanteruchte: er ase trieben baben follte, por benen er bach feinen Mitfchen in ifer niggiben. feiner Brebigten geaufs fert babe. fannerjeschefig leiftige tragen, menn en fich arienere, daß, men fa auth feinen hang mad. Beifen felbft wegen einer Derbindung. mirin permit bent Confel felgensfollte at werlde Arnt babe. Bad uber fein Buch betreffe, burch rosifich Ihre Majeftate antempiten gelyantt 312 fablen : (deine, Pfo muffe im freplichingeflehen, boft er as gefdrieben babe 3, upd, babe auch gar muchte bagogen, bag alle flielebrie, baraber mie Abeilen mochtem. Er hatte auch gebort, daß ein enalifder. Gelehrter febon ein eigenes Merf baenegen heroudgegeben babe, weltbedsithn ichach enoch nicht ju Beficht gefeinujen gengen Minn. bann von bitfem feine Geftiche achdeig midere legt . und bis entgegangefente Meining hinreis desde

jifu mellitgetübifin bestritten werbent unndentie gehmuhlen gari nicht bertheren Enriffunen. ober viju barfen effacte. Mabellen iftinde ther ibod simeber eine Photeftunt michriein Dabiff, benbeifen adbupen zi bağ indezehmalide bie Ernge in Beffel hihung aufrischeidfentlich ober fin geheint in ille suegang igebracht batheed baber benut ihr innt abelig: fubine baruber feptig benet bette ich if menable Die Regierung Curer Muleftet aus bette Sexuite bemeruficen wollen, weil ibr eine befreit feite der mitter fich fonnt geichtibleile Bemesi Mufaifft in Bebottfinib demantet ; fonberte Bifthabriftaigeb eide gunftigme Beite bagut Genent Print of the letter were to opposite the mader Lieb Majolities vie Statginurbiffin Begenfand fallen, aber menn gur btruBefdutbigung bliet. Bağ wi bas iffall au beniffinebme einer ben feiner Birinfeit! verbotenen Meligion veridtet -habe : Sued fragte this : the bies wicht negenedas in bitliger Gelet feb , bad allem Anteribanen Bes monfam sintgent ihre Strigfeit gur Pflicht fithibe. Br antweitete.ibr, bas bie wahre Atligiowithr Abifchen ehen: fo menig ale ihrem Mrftirmeisban ben weldlichen Gittften bebeganfonbeth alleineban bem emigen Gott - bas Salten inft gerabe am wenigs

Wenigffen bon ber mabren Reiffion baffen und bag bie Unterthanen gat nicht Beiblinben foon, thre Miligion math ber Billfabt ihren Bedereftber innignmobeln, font fatter auch bis Mratiten bie Miligion. Phatabe. Domiel und feine Preitiffs ofen Meligion Nebuckohegars und bie erften Chriften bie Reigfon bes helbnifdun Rapfer annehmen midlen - "An ... erwieberte abie Ronigin, aber weder Die Rinder Pfrail, Mot Daniel ; noch die erften Chriffen erboben siftegen ifre Obrigfeit bas Schwerbe!" -Doch. - fagte Anor - tann Gire Majefile "Attebt langnen, "baf fie ihrer Dbrigfeit fich Boiberfetten, benn wer etwas ihm befobienes anicht thut, widerfest fich icon baburch bens Befehl - Biber fie wiberfehren fich body abranate ble Abnigin - nichte mit bene Schwertt! - Gott - antwortete Rust bate aduf - batte ibnen bie Gewalt und bie Dita Atel bogn nicht negeben. - Also meint ihr -.ifdute Die Ronig - daß Unterthunen ihrme Rarffeit widerfrehen Garfen, !wenn fie bie - Bengit bagu buben? - Benn Rurften fiber. .ibre Schranfen binausgeben, guabige Gred! "fo barf man fich ihnen allerbings widerfeben. "und

aund felbft mit Gewalt. Rhuige und Anrlien. Bonen boch teine größere Berebrung und nicht, simehr Geborfam forbern, als man nach Gote stes , Befehl Buter und Mutter erzeigen foffe. "Aber ber Bater tann ja burch eine Rrantheit "in einen Zufignb von Mahnfinn gerathen, im swelthem er feine Rinber umbringen welltes "Menn nun die Rinder zusommenfieben, bem "Bater bas Schwerdt aus ber Sand nehmen, sibm die Sande binden, und ihn fo lange in "Merwebrung behalten, bis fein Babnfinn vore, "aber ift, werbet ihr fagen, gnabige Frantshaß bie Rinber unrecht gehandelt haben. Chen "fo verhalt es fich aber mit ben gurffen, welche "die Rinber Gottes, bie ihnen unterworfen "find, ermorben wollen. Shr blinder Gifer ift michte andere ale ein toller Bahnfinn, baber "tann es nicht Ungehorfam beißen, wenn man nibnen bas Schwerdt aus ber hand mindet, sibnen bie Sanbe bindet, und fie fo lapge ibe "ner Frenheit beraubt, bis fie wieber gur Der-"nunft tommen; vielmehr ift gerabe bies ber "rechte Geborfam, weil er mit bem Willen ... Jeottes abereinftimmtt."

Die Ronigin, bie bis babin nach gut ges nug in ihrer Rolle mabrend ber Unterrebung gebijeben mar, fühlte fich burch biefe tubne Antwort völlig überwältigt. Sie veränderte bie Farbe, und Schien in fimmem Erffannen einige Augenblicke erftorrt ju fepn. 36r Brue ber, ber fie jest aurebete, und fich nach ber Urfache ber Bewegung, in welche fie gerathen mar, ertundigte, erhielt feine Untwort. Ende lich, nachdem fie fich etwas gefaßt batte, brach fie wieder lof. "Gut benn - fagte fie - ich iffebe mohl, daß meine Unterthanen nicht mir Monbern euch gehorchen follen, daß fie nur bas thun wollen, mas ihnen gefällt, und nicht, rmas ich ihnen befehle, und daß ich nicht ihre "Regentin bin, fonbern bag fie meine Dber-.berrn find. - Gott verbute - erwieberte "aber Anox barauf - daß ich jemahls jemanb "befehlen follte mir ju gehorden, ober eure "Unterthanen anweisen follte, baf fie thun .. tonnen mas ihnen gefällt. Aber ich munichte "es babin an bringen, daß bepbe, bie Surften .. und ihre Unterthanen Gott gehorchten. Und "glanbt ja nicht, gnabige Frau! bag man euch "Unrecht thut, wenn man euch auffordert, euch .. Gott

"Gott zu unterwekfen; benn Gott ift ed, der sench allein enre Unterthanen gegeben hat, und ",um beswillen wir ench allein gehorchen. Aber ",von den Königen verlangt Gott, daß sie Pfles ",geväter seiner Kirche, und von den Königins ",nen, daß sie Sängammen seines Wolkes werv ",den sollen; und diese Unterwerfung unter "Gott und feine Kirche ist die höchste Warde, ",welche ein Mensch auf Erden erlangen kann; ",denn sie kann ihn zu ewiger und unverhänge ",licher Herrlichkeit fahren.

"Aber — sagte die Königin — ihr send "nicht die Kirche, die ich nahren will. Ich "will nur die romische Kirche vertheidigen; denn "ich glaube, daß dies die einzige wahre Kirche "Gottes ist. — Euer Wille, Frau Königin — "sagte dagegen Knop — ist kein Grund, so "wenig als euer Glaube machen kann, daß die "römische Hure die wahre und undesteckte Braut "Tesu Christi wird. Wundert euch nicht, daß "ich Rom eine Hure nenne; denn die römische "Kirche ist zu wohl von allen Arten geistlicher "Anreren sowohl in der Lehre als im Leben des "sseleckt." Er sen bereit, fügte er hinzu, zeden Augendlick den Beweiß zu sühren, daß die romische

mifche Rirche von ber Reinigfeit ber apofiolis fiben Lehre weiter ubgetommen fen, als fich bie indifco Rirde bon ben Berordnungen, welche the Gott durch Mofes und Maron geben ließ, 30 ber Brit, ba fie ben Gobn Gottes verlange enete. und freugigte, entfernt gehabt "Aber bies - fagte bie Ronigin - weiß ich anbere. - Bum wiffen gnabige grau! ge ,,bort-Ertenatnif, und ich farchte febr, bag sibr feine rechte Ertenntnif habt. - Aber ich "babe boch gebort und gelefen. - Go, Fran Abnigin! hatten auch die Juben, welche Chris ...fium freugigten, bas Gefet und bie Prophez sten gelefen, und fie mohl oft nach ihrer Beife "auslegen gebort. Sabt ibr jemable andere Rebrer als folde gebort, bie von bem Glate .. ben bes Pabits und der Carbingle waren. Diefe werben ench mabrhaftig nichts gefagt "baben, mas ihrem Bortheil batte ichaben ...tonnen."

"Ja — erwieberte bie Ronigin ausweis "chend — ihr erklart die Schrift auf biefe Art; "und fie auf eine andere: wem foll ich nun glaus "ben? und wer foll Richter feyn? — Ihr follt "Gott glauben, ber in feinem Wort gang beute

alich fpricht - antwortete ber Reformator-"und über bas, bas end badjenige, mas and "bas Bort Gottes lehrt, follt ihr weber bein geinem noch bem andern Theil glauben . Das ... Bort Gottes if an fic felbft gapy gar, und swenn ja in einer Stelle einige Dunfelbeit obs "Bumalten fcbeint, fo Hart fie ber beilige Gefft min undern Stellen auf, fo bag fur folche ... bie micht vorsetlich unwiffend bleiben wollen. Rein ... Zweifel auruchleiben tann." Als Benfviel führte er eine ber ftreitigen Lebren, nehmlich Die Lebre vom Rachtmahl an, und war fchan im Begriff gu zeigen, baf bie papifilde Mens nung von einem Deg = Opfer durchaus teinen Grund in der Schrift habe; allein die Rouis gin, welche feft entschloffen war, fich in feinen Streit über einen ber Artifel ihres Glaubens einzulaffen, unterbrach ihn mit ber Berfiches gung, baß fie fur ihre Perfon nicht mit ibm Difputiren tonne, wiewohl fie verfichert fen-Das Diejenige, welche fie ihren Glauben gelehrt batten, ihm mohl antworten marben, wenn fie nur gegenwärtig maren. "Ach - rief Roor Darauf mit Gifer aus - wollte Gatt, bag ber .. artifte Latholifche Gelehrte in Eurana, ober "ber»

aberienige. ju bem ihr bas meifte Butrauen ababt, bier gugegen mare, um mit mir gu abifputiren, und bag Eure Gnaben bie Gebult adaben mochte, uns über bie Sache auszuhfe poten, fo ameifle ich nicht, bag ihr überzeugt emerben wurdet, wie wenig die papiftische Res siligion in Gottes Bort gegranbet ift. - Gut, afagte bie Konigin - bagu tonnt ihr vielleicht "fraber gelangen, als ihr glaubt! - Sa wohl - antwortete hierauf Anor - werde ich, wenn sich irgend einmahl in meinem Leben bagu gelaus se, freber bagu gelangen, als ich glaubte; benn ader unmiffende Papift tann es im bisputiren nicht manshalten, der gelehrte und folaue aber wird mbie Sache feiner Religion gewiß nie ber Gen "fahr ansfegen, bof man ihr in eurer Gegens somart auf ben Grund feben barf. Wenn ihr amich jemable bas Gegentheil erfahren laft, fo swill ich gerne gefteben, daß ich mich felbft in abiefem Puntte getaufcht babe."

Die Antundigung, daß die Tafel bereitet fen, gab der Konigin einen Borwand, das Gespräch abzubrechen. "Ich bitte Gott — sagte "Anor zum Abschieb — daß Eure Majestät so einesegnet für das Schottische Bold werden mag, "als es ehmahls Beborn für bas Minemische

Aus der Erzählung von diesem Gespräch ergiebt sich aber, daß Anor die Königin keineswegs mit der roben Grobheit behandelte, die man ihm so oft zur Last gelegt hat. Auch bem mehreren späteren Unterredungen, die er mit ihr hatte, benahm er sich zwar gegen sie mit einer fremüthigen Offenheit, an welche gestichnte Häupter selten gewohnt sind; aber in der noch zu gebenden Erzählung dadon wird man ebenfalls den Beweis sinden, daß er daden die der Person seiner Königin schuldige Ehre furcht eben so wenig semahls aus dem Ange verlohr, als den Anstand, den sein eigener Charafter von ihm forderte.

Diese Unterhaltung der Königin mit dem Schottischen Resormator erregte indessen miehr fache Speculationen, und sehr verschiebene Bewmuthungen über die wahrscheinlichen Folgen, welche sie nach sich ziehen möchte. Die Rathos liten, deren Hassungen jetzt noch allein auf der Königin deruhten, dachten mit Schrecken an die Möglichkeit, daß die Beredsunkeit von Anor ihre Standhaftigkeit erschüttert haben könnte.

Bunte. Die Proteffanten freuten fich im Ges gentheil ber hoffnung, baß fie fich wenigftens dagn marbe beingen laffen, die protestantischen Predigten an besuchen, in welchen fie bernach eines ihrer religibfen Worurtheile nach bem anbern berliehren wurbe. Inor überließ fich aber Zeiner fo fcomeichelhaften Ermartung.' Er hatte es bep feiner Unterrebung mit ber Ronigin bare auf angelegt, gelegenheitlich auch ihren mabren Charafter gu erforicben, und glaubte baben, wie er ginigen feiner vertrauteren Freunde fagte, Die Entbeckung gemacht zu haben, daß fie in einem boben Grabe folg, liftig, auch aus Gis henfinn in ihrer Anhanglichteit an Die papifite fche Rirche unerschatterlich, und leibenschaftlich entschloffen fen, jebes Mittel von fich gu ftos Ben, burch bas fie ju einer befferen Ertenntniß gelangen tornte. "Die Ronigin - fcbrieb er "um biefe Beit an Cecil - ift unferer Lehre "entschieden abgeneigt, und wird es wohl im-"mer bleiben. Die Lehren, die ihr ber Carbis "nal gegeben bat, find ihrem Bergen fo tief "eingebruckt, baß fie nicht mehr ohne bas Dera "felbft berausgeriffen werden tonnen. "wunichte, bag ich mich tauschen möchte, "ið

"ich fürchte, baß dies nicht ber Fall feyn ladgt "benn ben meiner Unterredung mit ihr habe ich "so viel tunftliche Lift wahrgenommen; als mie "in diesem Alter noch nie vorgistofinnen ift. "Von dieser Zeit an ist der Hof für mich todt, "und ich für den Hof."

Er befdlof besmegen alle Bewegungen bet Abnigin forgfaltiger gu bewachen, um bor jeben Gefahr, welche baraus fur bie reformitte Gas the "entfpringen tounte, noch ju rechter Beit Borates marnen zu tonmen, woben er bann freilich in then bem Berbaltniß bfter und uns geftumer an bie Larm Glode foling, in wells dem er mertlicher mabraunehmen glaubte, wie Der Gifer Des protestantifden Abels ettaltete, und felbft feine Darthen : Giferfucht' burch bie gewinnenben Runfte ber Ronigin fich einfolas fern lieg. Wohl that er bies oft in harten und Beftigen Ausbrucken. Bas er von feiner Cams atl berab bonnerte und betete, mochte fur bie Dhren ber Sofflinge, Die barin nur Aufforbes rungen gur Emporung borten, untrtraglich fenn; aber man barf boch behaupten, bag es einen fur die offentliche Rube gluctlichen Erfolg hatte; benn biefe beftigen Predigten von Knop

maren.

maren : es vondalich welche ben Gintritt ber wilben Berwirrung noch einige Beit aufhielten, in welche bas Land in ber Folge verwickelt, und burch welche ber songliche Untergang ber unglucklich = verblendeten Ronigin herbepgeführt wurdt. Seine unbofifche und raube Manier war freilich nicht bagu gerignet, ihre Reigung 3u gewinnen; aber auch burch ein anberes 28cnehmen mande er fie fdmerlich gewonnen haben. Skine Exmalinungen brachten fie, zuweihen: im boofen Grabe auf; aber auf ber ginen Gritt muchten fe ihr bie Rothwendigfeit fühlber egit mehr Buruchgltung und Dagigung 12 handeln, und auf ber andern Geite erhielten fie den Gifer und bie Furcht ber Nation lebens dig und mach, manon bamahle unftreitig bie Erhaltung ber protestantischen Religion im Dis miereich abbieng. Um ftartften und mabrffen bracte fich vielleicht ber bamablige englische Gefantte gu Chinburg über bie unbefchreibliche Martung ber Knorifchen Predigten in einem Schreiben an ben Stantes Sefretair Cecil aus. ff Enger Derrlichleit, fcbrieb er biefem, ermabnt "und gur Standhaftigleit und Seftigfeitt aber amir bebarfen bie Ermobnung nicht; bath 48 ·,iff

"ist ein Mann hiter, bessen Stimme in einer "Stunde mehr Leben in uns hineinbringt, els "sechshundert Arompeten, die uns beständig in "bas Ohr schmetterten, nicht in uns hineins"blagen könnten."

. Anor felbft war es micht unbefannt, bas auch einige feiner Rrenebe manfchten, feine Sprache mochte etwas milber fenn; nur wer en nicht immer bagu gestimmt, bie Musbrace, Die er mablte, gegen ihren Label zu rechtfertis gen. Aber er mar übergeugt, daß die Umo fande feine etwas raube Rreimathigfeit nothe wendig machten, ba er von ber Sprache ber glatten Canftmuth, welche bie Soffinge eme pfahlen und gebrauchten, nichts als Unbeil befürchtete. "Menfchen - fdrieb er beswegen einmabl an Cecil, ber ibm ebenfalle einen Bint barüber gegeben batte .- "Denfchen, bie: ibut "Freude baran haben, awifden amen Baffern "Ju fchmimmen, baben fich zumeilen über meine "Strenge bellagt. Aber ich fürthte, bag bass "jenige, was fie Dilbe und Reinheit nemutit "fur fie und far andere berberblicher und unfees "liger werben fann, ale es bis jest noch bie "Deftige Softigtelt irgind kines Peebligers sim Abniga. Seeich geworden ift."

Mur allza bolb wurde es aber auch ben ben Auführern ber protestantifchen Parthey fichtbar, wie febr ihr Gifer burch bas von bemt Dofe ans, nach bem Ausbenck von Rnot, bins sugegoffene beilige Baffer icon erfaltet mar. Die firchlichen General = Berfammlungen waren Dorghglich ein Dorn in bem Huge ber Ronigin, welche besmegen febnlichft manfcte, fie mieber abgeschafft gu feben. Auf ihren Wint blieben baber die Sofilinge icon von der erften diefer Berfammlungen weg, welche noch ihrer Anfunft gehalten wurde, und darüber gu Rebe geftellt, fleinen fle bavon gu fprechen an, baß es Doch fchicklich fenn mochte, gu einer folden Werfammlung immer erft die Genehmigung ben Ronigin nachzufuchen. Ueber biefen Duntt fam es befonbers gu einem heftigen Streit zwifthen Anor und Maitland, ber Staate Betretair gen worden mar. "Bem ihr une, fagte Rnor, adie Arenbeit nehmen wollt, und gu berfama mieln, fo tount ibr und eben fo gut bas Evans gelium fogleich bagu nehmen. Goll es von enber gemährtet ober verweigerten Genehmigung ..ber

"ber Abninin althingen, ob wingens verfen "meln burfen, fo werben mir bald nicht nur, Affine Berfommlungen, fondern auch teine Pres "binten mehr baben." Es wurde nach biefent derauf angetragen, bag bas Disciplin Buch unn ber Konigin und von dem Gebeimen Math. tatificiet werben; aber ber Antrag wurde vom dam Stante Selretate Maitland, fogleich weit weggeworfen. - "Bie viele un benen, fragte: ger fpottenb -- bie bas Ouch unterfcbrieben baben, werden fich ihm uettermerfen? Bottesfunchtigen - antwortete man ibm :-Bird es ber Bergog thun? fragte er bagegen. Benn er es nicht thut, verfette Lord "Deiltree .- ig-wunschte ich, das fein Rabme wicht, nur, aus :unferem Buch fondern auch aus aber Lifte unferer Ditglieber ausgeftrichen mare . " "be; benn mas ift und mit Menfchen gebient "bie unfer Buch unterfcbrieben, aber nie baran, anebacht boben, bie Berpflichtumen, benen fig .. fic bamit unterzogen, zu erfüllen?" - Moite land fagte barauf, manche batten bloß in fide parentum unterfdrieben, ohne gu miffen, mas. in dem Buch ffebe. Dies langnete Anor mit Deftigleit, benn bas Minch. fagte er ... fem bfe fentlich

fentlich vorgelesen, und mehvere Täge hindurch fen über einige der durin enthaltenen Artifel gestritten worden; daher hätten gewiß alle verd flanden, was sie unterschrieden hätten. Als ihm aber einer der Höflinge gulitzt sagte: End "gebt ench darein, denn mit durem Buche geht "es boch nicht!" so dat er Gott, daß ur daß Unheil, das daraus entspringen warde, an demjenigen rächen möchte, die daran Schuld feven.

Doch mit noch größerem Unwillen erfallte ihn die schne Manier, womit man ben der Bestimmung bessenigen, was zum Unterhalt ber Geistlichen und ber Kirchendiener ausgesetzt werben sollte, zu Wert gieng. Bisher hatten diese vorzäglich von der freywilligen Milbifastigteit threr Zuhörer gelebt, woben sich jedoch mehrere taum bes Werhungerns im eigentlichen Sinn erwehren tonnten: da aber wiederholte Klagen darüber ben Geheimen Rath genothigt hatten, den Gegenstand einmahl vorzunehmen, so war endlich der Schluß von ihm gefaßt worz den, daß die sämmtlichen tirchlichen Einkanste des Reichs in drep Portionen getheilt, und daß zwep ditser Portionen dem aus seinen Rem-

tern geworfenen Latholifchen Klerud berbleiben, Die britte aber wieder zwischen ben protestantes feben Prebigetu und ber Ronigin getheilt werben follte. Man fette eine eigene Mabifications-Commiffion mieber, welche biefe Theilung vornehmen, und die Befoldungen ber Prediger res guliren follte; biefe Commiffion begunftigte noch Die Ronigin mit ber ungerechteften Parthepliche Beit: Die unbeträchtlichen Befolbungen, welche fie ben Prebigern anwieß, reichten ben weis dem nicht au ihren Bedurfniffen bin, und biefe Befoldungen mutben noch bagu bochft unregels mäßig ausgezahlt. . "Gut! - rief Anor aus, wals er von biefen fcmablichen Proceduren "Dadricht erhielt - menn biefe neue Dronung. sourch welche bie Unterhaltung unferer Rirchens "Diener gefichert werben foll, ein gnies Enbe mimmt, fo will ich fur einen falfden Pro-"pheten gelten. 3men Theile haben fie, wie "ich febe, dem Teufel vorans bingegeben, und aben britten wollen fie auch nach zwischen Gott eund dem Teufel halbirt haben. Ber hatte "wohl glauben follen, daß zu der Beit da Jo-"feph in Megypten bertichte, feine Bruber, mels Brobt in bas Land gefommen waren, um Brobt

"zu kanfen mit leeren Sacken wieder hatten zus "rücklehren muffen! Dihr glücklichen Anechte "bes Teufels! und ihr unglücklichen Anechte "Christi, wenn nach diesem Leben tein himmel "und keine holle ware!"

Ueber biefen Gegenstand ließ Anor feinen Unwillen mit befto weniger guruchaltung ans, ba man ibn nicht im Berbacht haben tonnte, bag er ben feinen Rlagen blog an fich felbft nebacht habe; benn bie eigene, wenn icon febr maßige Befoldung, Die er jog, mußte in Bera Mleichang mit jenen, welche bie meiften feiner Bruber erhielten, febr betrachtlich, fcheinen. Bon feiner letten Burudtunft nach Schottland an bis jum Schluffe bes Rrieges war er, mit fels ner Ramilie bloß burch bie Dilbthatigfeit eingelner Individuen unterhalten worben. Dach dem Rriege batte er einige Zeit in bem Saufe David Forrefts, eines Stinburgifden Bargers gewohnt, und bon biefem war er in bie Bobs nung gezogen, welche einft bem Abt Durie von Dunfermline gehort butte. Cobald er feboch anfieng, regelmäßig in ber Stadt gu predigen, fo feste ihm ber Dagiftrat eine jahrliche Befolo dung von 200 Pfund aus, die er in vierteliäh-

rigen

rigen Terminen beben follte; auch bezahlte er für ibn für bie Beit, ba er ben Sorreft gewobnt Die Sausmiethe und bas Rofigeld. Nachbem ber Geheime = Rath die neue Ginriche tung getroffen batte, fcheint auch Anor einen Theil feiner Gintunfte wenigftens aus bem gond gejogen ju haben, ber fur bie protestantifchen Prediger überhaupt beffimmt war; daburd bes Tam jeboch die gute Stadt nur Gelegenbeit. ibm ibre Grofimuth burch die nothwendigen Bufduffe gu feinem fichenden Gehalt gu beweis fen; und ber Stadt. Rath forgte auch murflich fortbauernb nicht nur fur feine Beburfniffe fom bern auch fur feine Bequemlichteit mit biner Anfmertfamteit, welche fur ibn felbft fo rubme lich ale fur Anor mar.

Bu Anfang des Jahrs 1562. reifte Anor mach Angus, um die Wahl und die Einfahrung von Jahan Erstine von Dun zum Superine tendenten von Angus und Fern zu leiten und zu besorgen. Dieser sehr geachtete Baron war schon von der ersten General-Versammlung der neuen Kirche, die im Königreich statt gefunden batte, für tüchtig und sähig zu dem Ministeria erkannt worden, und nachdem er schon auf eine viels

vielfache Art zu der Geförderung der Reformation mitgewürlt hatte, so entschloß er sich seitt zu einer Zeit, wo die Kirche die Dienste aller gelehrten und frommen Männer sogar dringend nothig hatte, sich selbst auch dazu herzugeden. Schon vorher hatte Knox den Vorsig den der Commission gehabt, durch welche Johann Spots tiswood als Superintendent von Lothian einges führt wurde.

Mm. Schtbarften zeigte fich jeboch bas Sollbedentende Gewicht feines Ginfluffes ben mehreren Gelegenheiten, wo er auch in nichte' Birdlichen Gachen gum Rathen und Dittlen gun gejogen wurde. Go fab er fich mehemahls ge brungen, fich ben bem Stadt = Magiftrat far Barger zu verwenden, die von ihm in Strafe genommen worden waren. Go batte er fich bald nach feiner Burudtunft bem bochft unanb gewehmen Geschaft unterziehen muffen, einen hanslichen Zwift des Grafen von Argyle mit feiner Gemahlin benjulegen, und jest wurde er von bem Grafen von Bothwell auf bas bringenbfte angegangen, ju ber Beplegung einer Rebbe mitzumarten, welche awifden ibm und dem Grafen von Arran einen tobtlichen Dag erzeugt '

erzengt hatte. Er war guerft bochft abgeneigt fich in bies Beichaft einzuloffen, in welchen auch fcon ber Gebeime : Rath fein Aufeben obete Erfolg vermandt hatte; auf bas ernftbufte Dete langen mehrerer Frennde gab er ficht jedoch bas an ber, und nach vieler Dabe gelaug es ihm Die Parthepen gu einer friedlichen Bufammente Bunft an bringen, moben fie einanber wechfele feitige Wergeffenbeit aller ihrer Gremmen bers fprachen. Doch ber Freude über biefe Andibbs mung burfte er fich nicht lange überlaffen; beint nach wenigen Tagen tam ber Graf bon Arren in ber heftigften Bewegung gu ihm, unb ere gablte ibm, bag ibn Bothwell in eine Derfowdrung gegen die Ronigin bineinzuziehen ad ... fucht babe, woben man fich ihrer Derfon verfichern, und ben Prior von Sft. Andrems, und Maitland, mit allen ihren abrigen Rathen ermorben wolle. Knor ichien ber Unllage mes nig Glauben bengumeffen, und versuchte fogat ben Grafen zu bewegen, bag er fie nicht in bas Publifum bringen follte; bies gelang ibm jeboch nicht, baber murben benbe Grafen ges fanglich eingezogen. Inbeffen zeigte es fich balb, daß Arran murilich in einen Zustand von Werrudt.

Merchethiffic geweiheit wines bereindte Abffinfe nemellen both immer ibem Berbacht, ball feine Angfagausicht! genig leer somefen: fent mischie this of Rod C, funigechillander dum 300 dage Dan bie tief in biratundfe iffen em jentig Bat unbe alou In Mahilhatfe Minde sine zwente Unterrea and Berte Bonigin beiten fongen just folgen tomit Lodingologi Dien Guiffice gamilie firmigten fich ante birde Battiaufibasa auftreffer un abnen geborn gemicht am bem frangofficien Dofe a wieble fau etlangen ei bas fie feit bemoTobe Beang M: were lobren hatte, und ba ber Gifer:für bie latholis fche Religion ber Dormand man; mitel bem Mi ihre ehrgeitigen Abfichten:werdarg:, fo theng fie Jest guch mieben hanitrationie Werfolgung ges gent bien Denteffantein eint pood neue aufgareigen Ein Morfpiele bagu spatistes Mluthab von Waffel moben ben fergog dan Ginife und ber Carbinat minentalle Soden geneungungungen Margineinen in ibrein Aunpel verfenundte protestantifche Ges mitinge burch ihre Bemaffreten Galblinge hatten überfallen laffen, bom benen mehrere Droteftame teng mit. Beibern nicht Rimbern ermorbet zu ober ilmernor nietrem Memmulgeseichnut songegengenichod Auf อเน็นเก็นทุสธ์ส

Auf Die gehaltene Macheichigten Bolifeift Grei MB, has bem Sachen in Brantrethieine! wine Sir die Wheime, forgermanignte Bindunggangelis. anbiten Romigim gu Begeigung threr Buchbalfon. gleich hrem: hofe einen gillen geben Balle dnige. ben bis tief in die-Macht ihinein getaugb wunde: ora : Apprit per nam pfeler Apieklichfest wir Wole laft; unterrichtet worbenn wie , sweifeter teinen, Augenblicke bagenbie Radbeichten, Dwelchen bie Rovigin aus grantveith: ebbeltena babe, Jen Mige laß Asjun gegeben hatten ... Bong jehme futtenm an bem Schicffal ber Proteffanten in Graits reich, bon benen mehrere in febr frembfichfil lichen Berbindungen mit reihnr ftanben: 3 bent warmffen Untheil genommen, aber aufe won vie ber pon den Lothringifden Pringen febe ungain flig gebgibte In ber Drebigt, bie ie Antingen fien Conntage hielt, hanbelte er baben bon bit Murbe ber Obrigfeiten, und bon bem Genoge fam , ben man ihnen fculbig! fen, gleuf febut bavon balb ju Rlagen über ben Difbrageb Boce) ben bie meiften Regenten von ihrer Gewalt meine ten, und erlaubte fich einige bochft farte diese falle auf bie Lafter, Die fich nur gu baufigt bust ibnen fanden, worunter er befondere Unter bruckunge=

Bruttungefutht, Umbiffeinfelt, Soot gegen untes Gatte ufit 'Bote,' Dbeftebe far"folechte Gefens Baft und Sang ju ettlen finbilden Ergogtiche fellen die gefconete. Mit einem Settenblitt auf Sted Bergangaugen, bie in bem Pallage bet Mangiff all ber Lages Debnung waren Bagte eno was bie Murften fin Langen und ift bee Druft meiftens niebr genbr feben, als in bein Berentuhr Rifen bes gbriftben Bortes, und Bilg - fel Biebel Wergungen an Siblern "and Schineichten, ale in ber Befellchaft von weil fen und ernfthuften Dannern fanden, welche to nen belifffilen Rath ertheilen tonnten. Das Enngen betreffe - fagte et - fo toune et wohl nicht finden, bag es frgendwo in ber Beffe empfohlen werbe, vielmehr hatten fcon elnige Beibnifche Sittenlehrer geaußert, bag es fich mebr fur Betruntene und ihrer Sinne nicht gung machtige ale fur nuchterne Denfchen fdicen michte, boch wolle er es nicht gang perfammen, 'wenn nur bie Perfonen, bie fich' biefem Bergnugen überließen, nicht bie Pfliche ten ihres Berufs barüber vernachlaffigten, und nicht, wie bie Philifter aus Freuden über Une glude: Balle tangten, Die bas Bolt Gottes be-8f 2 troffen . traffen batten. Jengin welche fich die albem fchildig machten. Thur ser weisestellt afwis ver weisestellt afwis poroussogen, das ibre Freude bold in Arquer poroussogen, das ibre Freude bold in Arquer poroussogen, das ibre Freude bold in Arquer parmaket, Die Nachricht new parmaket, Die Nachricht nit meden bieser, die darauf den Prediger out die fin der Ablassen der Könissin in den Postas wieder und des in den beit seine ließeim ang beit feiner Predigt zur Rede indem fur fin den beit seiner Predigt zur Rede indem fur fin den beit seiner Predigt zur Rede indem fur fin den beit seiner Predigt zur Rede indem fur fin den beit seiner Predigt zur Rede indem fur fin den beit seiner Predigt zur Rede indem fur den das ihrer Unterthanen habe anziehen wollen.

Mach einer meitlaufligen, Ausführung piefer Antlage erlaubte fie ihm endlich au feiner Rerettebeidigung das Wort zu nehmen. Ge fagte ihr hann, daß es ihr gerade so gegangen fen, mie es nur allzuoft Versonen gehe, welche die Nees bigten nicht selbst besuchen wollten. Sie hen durch falfche Nachrichten, welche ihr elenbe Schmeichler davon zugetragen hatten, betrogen worden; hatte sie aber die verläumdete Predigt selbst aus feinem Munde gehört, so wurde fie

The tradestion based regent chas; was bein poetien, gelennet geführt haben nun aber muffe gefrich gefüllen 'toffen, dien basfenige," wie 't gepertige gape, intermigritoner Sellebigfeit wie Secholeft" gu horein: "Co"tithe Bie" Ronigin bugit plie 'He Winnat! eine ptiteftantifthe Prietift bo Be Mille. Mandoem Kildefeitig wat, "Peter Brenock, binten beingienebes beurge imgang gegn Andargen Poer Behaupten Vilimi, bag ich inthe Bee etwas anveres geprebigt habe, fo mag Begeht ift ineiner Begenmart gegen mich duffe Attelene ich bin able genit, bas ich nicht nue Aben Sande ver Photity fonbern auch bie Biegattiffen von mit gebräuthten Ansbrücke wit Berfift sigtheren - Mehrere" Der Anwefenben? Mille Teine Bufbrer gewefen waren, bezeitgten fift non folltebur in bete in bet bie beite bon iffin gefebesen ifen "ihnd"iffin" fagte thin bie Monigins nachbem fie einen Blief auf feine jest verftunffin wie Buttiger grworfen butte, bag nicht ibe bab Buffige Gutendisti agepribligt haben follte, allers malies enders ginterbeacht babe, wiebobt es Managinagitaging in a sein generale ein general beitell "gorin their nebifpigigiging Geneg Gewellen feb. Gie wiffe ment imgelies ber durief. wolle the Bullern H igg: Frants melicht Genfehroeiten Leven erführere des greichende sind marifo e fente :ed and : bisfens in dans affilials in Marthenachen init, einem ibhttifchei i fe lich imag and intermediation bublichen Gelicht, feiner globere und und und und und addition of authoristic and under the state of the "Mannern ins Geficht-gefehen; phus figrenniffig denten ind for fixen, werk diget in antistudien - Bu Coindungh gehand danighide bief einen Plat, ber für bie affentliche Gottesperefirme befimmt mar. Die Angahl der Singphyar, mar atear in Bresteichnes mitte der sesenwäntigen Danblitrimg ber Chobizmur geringe Ghen eine febr betafchtliche Gemeinbegmußten fie boch jinge wiet ausmachen au doher, behnriten fie anthagine aståumige. Rieche ni undit bies, wat auch bem ber nan ihnen gebrauchten Rieche bes beile Egibing der Balla. in welcher Ruge jaumeilen berpfaufand Bulbiute, in, einer Mredige batte. Seit bem 3. Bilden hatte er baying alle getteshiensliche and minifteniene Bennichanmann benleben " abut ginen anhern - Gebalfen als , Cobonn Coinn gu baban, per ihm vie Manter andterfan fact. 20 Git biele bigte jeben Sonntag zweymahl und aufferbem noch brenmal in bren Bochen = Lagene Bebe Mode tam er regelmäßig einmobl mit feinem Sign Signer

Allie dereier Konnelle nicht der Befora bes in in in in in Belin und mitfeben benachbarten Geiftlichen be aften Midblingfian ifferiedeiffe der Mitrumo im faite "diente offinites beinen ma beite lett laften Sitzungen font Bien vingiglen Synobit uthe ben Genetalle Berfeiting f den an files, similar chaft o deut betreet fin somitentanft . big i lattere i prificit den mode einem fer fonderen flofe tittiggus bied Riethene collest Wiffennten : Difesifes an " bedeifen und mifftitelle maintete bier Boff Diefer Birtheifeneifhatte aber robbuchin: Ichona alfanoachte · Microson Amer immefarither in Mermer Beile ine liegier militie /250a.mr fint: night feistrerloubte. best a feinech ihrentlichter Aberträten . fich , mint genef . ble : Gingelinne: beet Allegenblief den zur marin ffeng fundem immer vinel eighin Beit; an jeban Lage Auf bus i Bublien ichrmianbin TDiff (enfante -abes dand a feine c Genetigbe, nebaliera faften bere Stadt : Magiftret in . E. at 562 neinfimmig ? bem " Ceblas .: bei Duebiger iber Rieche gut Con e abungter Gobult Giefgerichte : Wille ben Gen proficialitati voite Miles finemehmen sfallte. Dies iffe nehmigte auch:Die nachfte Generalie Berfammin Imia in boditianb bie chent iffinichtung wife im Linius, desilis audis. wintlicht frathinpellamen. dies erfordeplichen fürfoldungene Bullegen für flese Ditte ` Gebale.

welly ber ante Bilinn Goflingill aftipoper war, des er dund ben Stepn won Mapwell fcootben, Antr Charmone diede. Wentelad kölge mit "Pantlyj: word zdi man filin i gladige glaubteftade gladeften; Ben Derjog Bont Chatelherault, warnte Waber felbff, ONB de ficht nicht butch feinen Britter, Den Gep difcof: gum Whitelife guthbale. Bufthmoring vorheiten Anffen follte, buffibe aufeliffer : pot Millin Minus. Dibifes : herbibfäftenmidichein : Dich ging Branding in benedicter it vor at behens der ichter gegene gerichten len bed Ruich ein Mile erubig chillett en mabtenit bem bie 300billan ? im 39loubent:ihreft Bieromeinbelles Litfiete : Maaftegelm theen Chebeiniefe Mathe initere definite martindurfit & Rembatraien Steprigte : weinig Freite bepithemuthen Guitip erhaltenten Sieger and haten a fiet die fie et liefeichend per glauben po bas gog: wenige Micha midt gang mit niffin alle Were Kanduis a aber boch mutschloffent manho feite Ange Brisn: für ihra: eigem: Planegeni Könnigen., id Mach ber: Augebe des Ergischlichofe Spattiswist, affilie lie felbet tum- dieforfielt Affreillich ngefinger bithali ben, ball fie, nuthi por bem Abfanfudftres Bute Lefte Diete Meffe umeh bie: babietefife Webig ben in gongen Manigellicherwichterfellgefrester und uber in beitereingen . Den Geefen affich nach 1.0 . **L**ud

Com Math. 1887 Softwill State Planning to the State of St pictura Alukuri bari kika ngthiba ngakura an ann ang ner Some may from survivation and the Mertheidigungsfeiner Lehren genedelielen und Mo fentlichen als northen bernontreten empfite. Die fiengen alfo in peridiebenen Gegenben bes Reichs wieder offentlich ju predigen an, und erflarten fich zugleich bereit, mit ben proteftane tifchen Predigern, mo fie nur wollten, über thre Lebren su bifuntiren. 1903 or provider schiffe Mis Borfechter brangte fich baben vorzage lich Quintin Repnedy bervon, melder Abt gu Groffraguet und Obeim bes Grafen von Caffilis war. Durch bobere Talente und Gelehrfamfeit Beichnete fich freilich ber Mann nicht aus; aber. er fand boch in feiner Claffe in einer febr bog ben Achtung, die er martlich auch, und smar nicht nur wegen feiner eblen Geburt, fonbern porzüglich burch bas Regelmäßige und Auftanbige, feiner Gitten und feiner Aufführung verbiente 3mar fdien er ben großeren Theil feines Lebens, bindurch fich eben fo wenig, ale feine Bruden unter ben übrigen Schottifchen Mebten um bie Pflichten feines Umts und feiner Stelle belamie, mert zu baben; boch ließ er fich aus feiner ins. bolens

fine anni-ing Diffentipundutje veine Entfifeie bung 30% topungen. "Beile inbuffen bigistutufing migen genderframgöntigent Andermedermit biefem alle Aleksen jund :: tyrjen Wessen anjaka gefellen: delt fen molltene formufite, ber Abt an feinem Leide mefen fich entichließen, auf ihrem eigenen Dege bee Argumentirene fich mit ihnen einzulaffene Er forberte baber im 3, 1559, Johann Billock, ber in der Dachbarfchaft geprebigt batte, ju einer Difputation über Die Deffe beraus. Die Musferberung murbe auch angenommen, unb Beit und Ort bagu beflimmt; aber au ber Die Sputation felbit tam es boch nicht, benn Renneby mechte es noch gu einem Praliminor : Mre tifel . baf fich fein Gegner poraus verpflichten mußte miebe Schrift . Erflarung, Die von eie nem alten Ricchen = Bater berrabrte, angunebmen, mas biefer naturlich permeigerte. Don biefer Beit an ichien er bie Lebre von ben Deffe gum Gegenftand feines befondern Studiums ger machte Bu baben; benn im G. 1561. gab er eine eigene Schrift gu ihrer Bertheibigung beres aus, welche pon Georg Dan wiberlegt murbe.

Den 30. Mug. 1562. laß nun ber Abt in feiner Cavelle gu Rirch . Offwald mehrere Artitel

bon ber Deffe, bom Begfeuer, bon ber Dere Geffing ber Beiligen und ihrer Bilber offentlich 60 welche er, wie er fagte, gegen jeben, ber feu Deftreiten wollte, gu vertheibigen bereit fen, Jugleich verfprach er aber, bag er fich vorher noch ant nachften Countage ausführlicher bare aber bou ber Rangel berab erffaren wolle. Dies etfaffe nin Rnor, ber fich gerabe in ber Nache Dirichaft befand, und befolog barauf, fich an biefem Lage in Rire : DBwald einzufinden, untr ben Wot predigen ju boreit, nad die Difontas tion, wogu er fich erboten batte, mit ibm gu verabreben. Durch einen ber Chellente; bie mit fom gefommen waren, ließ er ibm and fogleich feine Untunft und bie Abficht bapon theiben; ber Abt fand es feboch nicht fur gut. ouf ber Kangel feiner Capelle gu erfcheinen; boch erflarte er fich gegen Rnor, ber nun an feiner Stelle gepredigt hatte, ju ber angebotes wen Difputation unter gewiffen Bebingungen noch bereitwillig, und auch über biefe Bebine altugen tom man endlich überein.

The Estimutde ausgemacht, buf bie Bufantis mentanfe bes Morgens um B'the ben 28. Gebt." in Bon Spiele bes Provolt bon Dabbote Hatte Burte.

finden sollte. Dierzis Personen von ieber Seite, und noch so viele weiter, als das Saus mach ber Schänung des Grafen von Cassis fassen tonnte, sollten als Zeugen zugelassen, und auch von jeder Parthey eigene Notarien und Schreis ber mitgebracht werden, welche die allenfalst von der einen oder pon der andern vorzulegene den Documente registriren, und auch zu Nerhate tung unglaser Wiederhalungen oder pachfolgens der salscher Angaben die Haupt ungen voer gebracht, und sowohl von knor als von dem Abt. noch den Tag vor ihrer Zusammenkunft unters schrieben.

Ben ber Eröffung der Konferenz mollte.
Knor die Handlung mit Sebet eröffnet haben, und als der Abt den ihm deshalb gemachten; Anor felbst eines unwillig ablehnte, so sprach; Rnor felbst eines, ben dessen Schlusse jedoch der Abt ausries: dies war, meiner Treu! gut gesprochen! Die Handlung felbst wurde dasoufmit der Norlessing einer Alte angefangen wors in der Abt nach einmahl seine Bergitwilligkeit; der Wertheidigung der von ihm ausgesenten;

Artifel erffarte, augleich aber proteffirte, bas fie får ibn felbst auf teine Beife bisputabel und aweifelhaft fenen, da fie icon langft burch bie Musfpruche und Entscheidungen allgemeiner Concilien ihre gefemaßige Bestimmung erhalten batten. Auf diese Alte gab Anor in der Kolge ebenfale eine fdriftliche Untwort ein; die munde liche Unterredung aber wurde jest, und zwar aber den einzigen Artitel pon ber Doffe in ber Maage geführt, bag nach bren Tagen bie gegenwärtigen heren und Chelleute bes Buborens mube murben, mas ihnen mahrhaftig auch nicht verbacht werben tonnte. Dan war balb unter dem Streit über bie Deffe auf ben alten Ronig Meldifebed gefommen, der einmahl Abraham Drobt und Bein gebracht haben follte; pon bies fem Umftand aber tam man faft nicht wieber. wen, und baran mußten fic bie anwesenden Beren um fo eber fatt boren, ba es ihnen felbst, in. dem fleinen und abgelegenen Manbole : an Brobt und Bein gar ju febr gebrach. wurde baber mit allgemeiner Buftimmung ange gemacht, bag bie Unterredung jest abgebrochen, und zu gelegener Beit ju Sbinburg, mobin ber Mbt mit ber Erlaubnis ber Ronigin tommen

( a 2

wollte.

wollte; foregesest merben follte; gewiß was es jedoch tein Ungluck, und fur bier Bubtheit entsprang wenigstens fein Schabe barans, bas es nicht zu dieser Fortfegung tam.

3u Anfang des J. 1563. mußte Knor nach einem Auftrag ber General = Berfaminlung: eine Reife woch Jebburgh unternehmen, um eint febr fanbaldle Chbruche Rlage au unterfuchen, Die gegen den bortigen Prediger, Pauf Dribe son eingebracht worden mar. Diethven murbe wurtlich fchuldig befunden, und in den Bann gethan. Er flüchtete fich nach England, febries ieboch bafd von bort aus an bie General Ders fammlung, bag er bereit fen, fich ber Rirden Aucht zu unterwerfen, woben er nur bet. beff man bie . Alten feines Broceffes vernichten mochte. Dies verweigerte gwar bie Derfainm lung, boch gab fie ihm die Berficherung, baff er jur Rirdenbufe jugeloffen werben folltet abbe fdrieb ihm bann nach feiner Burartfunft Bine angerft harte und bemuthigende vor. Es wurde ihm aufgelegt, baf er por ber Maine der Rirche zu Solnburg, sobald mit der Gieche bus zwente Beichen gu ber Offentlichen Werfamme fung gegeben murbe, in Sad ; Zuch gulleibet

mit blogem Saupt und mit blogen Sugen fic einfinden, bier fo lange, bis in ber Rirche die Pfalmen und Gebete geendigt feben, fieben bleiben, alebann zwar zu bem Unboren ber Predigt in die Rirche felbst geführt, jaber an einen Plat geftellt werden follte, wo er ber gangen Gemeinde jum Schauspiel dienen tonnte. Wenn er dies brep Prebigt. Tage nach einander gethan hatte, fo follte er an bem britten, ber auf einen Sonntag fallen mußte, nach bem Soluffe ber Predigt por ber gangen Gemeinbe feine Reue über bas von ihm begangene Ber= brechen bezeugen, und fie offentlich um Bere geihung bitten, woranf er bann in feiner gee wohnlichen Rleidung wieder in die Gemeinschaft ber Rirche aufgenommen werben mochte: aber alles dies follte er bernach anch gn Dundee und ju Jebburg burchmachen, mb er als Dres Diger gefignben mar. Methven machte martlich auch einen Theil Diefer bemathigenden Auftritte mit allen Beichen ber tiefften Berenirfchung burch, boch ehe er damit gang gu Ende war, gab er pon dem Gefühl ber Schande, ber man ibn ansgefest hatte, übermaltigt bie Soffnung auf feine verlohrne Achtung wieber gu gewinnen, und und jog fich auf bas neue nach England gus rud. Die reformirte Rirche in Schottland überfah übrigens ben biefem Borfall bie mannichfals tigen Rackfichten ber Alugheit gang und gat nicht, welche fie batten bewegen tonnen, bte gange Sache ju unterbrucken, und einen Dann, ber einen fo ausgezeichneten Antheil an bem Reformations : Geschäft gehabt hatte, ber offents lichen Schande ju entziehen; aber fie fette fich absichtlich barüber hinaus, um burch eine ges mue Unterfuchung bes fcanbalofen Sanbels und eine eremplarifche Beffrafung bes Schulbigen die gange Belt zu überzeugen, baß fie felbft in der Sache gang rein fen, wodurch fie auch ihren papiftischen Gegnern auf die wurtfamfte Art ben Mund verfcblog.

Im Monath Man wurde Knor zu ber Rosnigin nach Lochlevin berufen. Die papistischen Priefter waren im Vertrauen auf ihre erflate Unhänglichkeit an ihre Parthey und auf die ges heimen Versprechungen ihres Schutzes seit eintwert Beit so fahn geworden, daß sie es in den Letzt verstoffenen Ofter=Fepertagen in verschiedes nen Gegenden des Konigreichs gewagt hatten, bffentlich Meffe zu halten. Wiederholte Pros

Clamationen waren bagegen im Dahmen ber Ro. migin aus bem Gebeimen Rathe erlaffen, aber Teine war jur Pollziehung gebracht worben. Die am liftigften proteftantifthen Chelleute in Den wefflichen Provingen befoloffen baber far Die Bollgiehung ber berfpotteten Gefete fettift Su' forbett, obne fich terff die ben Sof ju wene Den und griffen Desmegen einige ber Pfaffen, welche bagegen gehandelt batten, gum Bepfpiel for anbere auf. Dies Derfahren erregte jeboch bas außerfte Diefalten ber Ronigin , - weil es ben gangen Gang ihrer Politit forte; ba fie aber wahrnahm, daß fie ihm durch eine blofe Meuferung ihres Disfallens nicht Ginhalt thun Connte, fo war fie auf ben Ginfall getommen, ben Ginftuß von Anor ju der Erfüllung ibrer Waniche zu benuten.

fie ihm daher fehr bringend unterrebung fette fie ihm daher fehr bringend ju, baf er ben wieftlichen Abel durch feine Worftellungen bagu bewegen follte, von jeder ferneren gewaltsamen Unterbrechung des tatholischen Gottesbiensts abe biffehen. Er fagte ihr, daß er ihr für das friedliche Benehmen der Protestanten stehen wolle, sobald fis ben gehörigen Gebrauch von ihrer Gewalt

Bewalt ju ber Bolliebung ber Lanbes-Geletze machen murbe; wenn fie aber biefe nicht polle gieben wolle, fo fürchte er freplich, manche mochten fich berufen glauben, es ben Ratholie Ben fablbar gu machen, baß fie fich boch nicht augeftraft darüber megfegen burften. "Ihr "raumt also ein - warf die Ronigin sogleich abajmifchen - baß fie mir bas Comerbt ans mben Sanb reifen burfen? Das Schwerbt ber Gerechtigfeit - antwortete barauf Rnor wit "Festigleit - gebort Gott, und Gott hat es .nur in ber Abficht in die Sande ber Obrigleie sten und Regenten gelegt, daß fie feine Uts atheile bamit vollziehen follen. Laffen fie co must ihrerfeite baran fehlen, und migbrauchen affe fogar ibre Dacht, indem fie ben gottlos mfen iconen, und den unichuldigen unterbrate aten, fo wird Gott nicht beleibigt, menn ans "bere bagwischen tommen, welche in Ermanger Jum ber Rurften bie Urtheile, Die er ausgeafprochen bat, mit beiliger Aurcht por ibm volle "Lieben." Er führte baben einige Benfpiele aus ber Schrift jum Beweis au, bag Berbres der and burch Derfonen, benen nicht gerobe Die hochfte phrigleitliche Gemalt guftandes ger firaft

gliebft merben burften; bod befant angugleich auch dernuf, bag bie Chelleute in ben weftlis den Grafichaften genau gefetynafig gehandelt thatten, weil ja bie Porlamente = Alte ausbrucks Bich alle Orte Dbrigfeiten bewollmachtigt und inftruirt babe, Diejenigen aufzusuchen und gue Strafe zu gieben, welche in ihrem Begiet bas gegen bandeln murben. Alle Enbe fomte er fich aber nicht enthalten, ihr nach eine Lehre einzuscharfen, an welche fich Surften gewohnlich pur ungern erinnern laffen. "Es wird. --fagte er - eurer Majeftat nutlich fenn, recht moft, gu bebenten, mas eure Unterthanen bon ,,,euch zu exwarten befugt find, und mas ihr sibnen vertragemäßig au leiften verpflichtet affenb. Gie find verpflichtet euch ju geborchen. nicht weitern als es mit ibren Oflichten "gegen Gott fich verträgt; ibr aber fent vermbunben, jend nach bem Befeg gegen fier in abalten. Ihr habt Dienfte bon ihnen gu fors bem, fie baben von ench Schut und Bertheibigung gegen jebe ungerechte Gewalt gu fora abern Benn ihr nun enge Pflicht nicht beob-"achtet, melde befonders Belfrofung, aller Uebele gethater von guch verlangt, wie fonnt ibr, bens,ten,

"ten, bes fie euch vollen Gehorfam teiften wer"ben? Ich fürchte, guabige Fron! diese hoff"nung durfte euch wohl tanfchen!" — Der Ronigin brach hierauf sogleich bie Unterredung mit sichtbaren Menferungen des Mismuths ad-

Rachbem Anor alles bies bem Grafen bott Mutray mitgetheilt batte, war er entschloffen, ben andern Zag nach Cbinburg gurudgutebren, ohne weiter gu warten, ob ihm noch etwas ven Der Ronigin gutommen marbe. 'Am fraben Doe's gen erhielt et jeboch eine Beifitig, baf er nicht abreifen follte, bis er Ihre Dafeftat noch eine 'mal gesprochen haben wurde; und einer naberen Abrebe gemag, traf er fle an einem Ort in Der Machbarichaft von Rintog , wo fie fich ges rabe mit bet Salten = Sagb moterhieft, und fich Dann in eine Unterhaltung mit ihm einfieß, gu ber fie ein gang anbered Befen, ale bas von bem vergangenen Abend mitgebielft zu baben . folen. Ohne ben Begenftand weiter gu berub. 'ten, ber fie ben Lag vorher enthibit hafte, brachte fie bie Unterredung auf Belfdiebelle ambere Materien, über Die fie fich nift ber bibe ften Bertraulichleit, Die bas größte Butrauen bors auszufeten fdien, gegen ibn ausken. - Lord Ruth.

Ruthven, - fagte fie ihm unter anbern - hatte thr einen Ring angebothen, aber es fen ihr unmöglich, Diefen Berry zu lieben. Gie miffe, bag er von Zauber's Runften Gebrauch gemacht habe, und finde es baber auch gar nicht gut, Daß er unter bie Mitglieder ihres Geheimens Raths aufgenommen fen, was fie auch bem Secretair Lethington, ber es borguglich ber wurtt habe, nie verzeihen werbe. Da Rnor Barauf außerte, bag er fich in ber Abwesenheit Des Staate : Secretaire nicht gerne aber ibn andlaffen mochte, fo gieng fie fogleich gu etwas anbern über. "Ich bore, fagte fle ju ihm, haß ihr nach Dumfries reifen follt, um bort Bibie Baht eines Superintenbenten fur Diefen Diffritt vorzunehmen. - Aber ich bore and ,- feste fie bingu, ale er bies bejaht batte, 5,- daß ber Bifchof von Athen bie Stelle git .. erhalten munfchte? - und ale Anon Darauf berfichert hatte, daß er murflich einer von benen fen, welche auf ber Babl bagu fianden, fo er= wieberte fiet Wenn ihr ihn fo gut tenntet, wie ich ihn tenne, fo murbet ihr ihm weber "biefe noch eine andere Stelle in enrer Rirche ageben. Als aber Anor barauf fagte, bag es Dent dem Bischaf gelungen senn maßte, sehr viele Menschen zu betrügen, wenn et kein gottese fürchtiger Mann sep, so ließ sie anch dielen Gegenstand mit den Worten fahren: "Gut "denn! Ihr moget thun, was ihr wollt; aber "ich sage euch nur: der Mann ift ein gefährlip "der Mann!"

Als jedoch Rucy nun eine Bewegung mache te, um Abichied zu nehmen, fo verlangte fe felbft, bag er langer bleiben mochte. "Es giebt anoch etwas - fagte fie zu ihm mit bem Bais "ber ber berabloffenbften Offenbeit, - was ich nench ju vertrauen babe, meil es mich, feite "bem ich in bies Reich gefommen bin, am meis enften bennrubigt hat, und weil ihr mir barin belfen tonnte! Dun ffeng fie eine lange Ergablung von einer hauslichen Zwiftigfeit bes Grafen und ber Graffn von Argyle an, moben fie selbst einräumte, daß die Gräfin sich nicht burchaus fo vorfichtig, als man batte munfchen mogen, betragen, aber boch mennte, bag fie auch der Graf nicht gang rechtlich und chrifflich behandelt habe. Anor bertraute ihr bagegen, daß ihm das unangenehme Berhaltniß zwischen bem Grafen und ber Grafin nicht unbefannt

bekannt gewesen sen, ba. er fcon vor der Hers abertanft ihrer Dafeftat eine Ausfohnung gwis foen ihnen bewurft habe. Ben biefer Gelegens beit habe ihm aber die Graffin verbroiffen, bag fie neue Werantaffungen gum Diffvergnigen tele niem Menfchen in ber Welt Hagent mittheilen wolle, bis fie guerft ihn bamit befinnt gemacht habe, und da ihm bisher nichts weiter von ihr Ingelommen fen, fo babe er baraus gefchlofe fen bag alles gwifden ihr into bem Grafen ant fleben maffe. - Boff, fagte bie Ronie igin - es fleht folimmer, als ihr glaubte Ander that To biel für mich, bag the fie noch Zeinmahl mit einandet ausfähnt, und wenn fich Loann die Grafin nicht fo beträgtficeffe follte? Mo 'foll fie Reine' Glinft mehr bei mir finben ? altrut laft auf teine Beife ben Genfest erfahreit; Adaß ihr durch mich Bagu auffgefordert worbeit ifenb." Rach biefem brachte fie felbft bas Gee forach auf ben Gegenstaud ihrer legten Unterbaltung, indem fie ibm fagte: "36 berfpreche heuch alles zu thun, was the verlands babt. "Ich will alle Schuldige por Gericht forbern "laffen, und ihr follt erfahren, baf ich bas  sen Fall — erwieherte Anox, indem er son ihch Abschied nahm — "bin ich versichert, daß "Gett an Eurer Majestät sein Wohlgesollen bas "ben, und daß sie Ruhe und Friede in ihrems "Rönigreich genigsen wird, was euch — seize "er hichm — mehr Wortheil bringen mag, als "ench die gange Macht des Pabsis gewährem "könnte."

Diefer Auftritt wirft pon einen Geite bag auf den Chavalter Mariens ein febr flagtes Licht. Man erficht baraus, wie weit fie fabig war, fich ju verftellen, von welchen Runften fie Bebrauch machen, und welche Opfer fie fethft ihrem Stolze abzwingen konnte, fobalb es ihr darum zu thun war, einen Lieblinge Entwurf burchauseigen! Gie batte purber ben Mann obne Erfolg bon einer andern Geite ber angegriffen, und mar überzrugt worden, bag fich nicht burch Aurcht auf ihn whrken laffes jest wollte fie perfuchen, ob fich feine Gitelleit; nicht burch Schmeichelepen befrechen gund fein argwohnig fches Mistrouen hurch lauffallende Beweise nen Butrauen entwaffnen laffen nibibter, Man mag and glauben, daß ihr ber Berfueb gum theil martich gelang. Knor war, wohl für Schmeie delegen

delenen micht febr empfänglich, und fcon burch das platiche des Wechfels in dem Benehmen ber Ronigin mußte er aufmerkfamer und vor-Adtigen gemacht: werben ; fonda giebt les ber Camuther nur menige, welche bem Ginbruck. gang widerffeben tonnen, ben bie berabloffender Wertraulichteit bon 2 Menfchen, bie auf einer: boberen Stufe fteben, unwillfahrlich auf uns. macht. meil bes Geficht meiffens bie talten Marnungen lieblos findet, Die uns ber Ders fland ben folden Gelegenheiten gicht, Nach den Wanschen ber Königin schrieb, Anor whrtelich an ben Grafen von Argyle einen Briefe maruber fich biefer, nicht febr freute. 2008 21che: tung fur ihre Meinung erfundigte er fich ing der Stille genouer nach bem Charafter unb nach der Auffahrung, bes Bischofe non Athen, und da er baben ben gegen ihn gefaften Arge wohn mehrfach bestätigt fant, fo fcomer porni laufig die Babl, auf welcher er fand, meiter: bimans. Die Rachricht aber, bie er von ber anadigen Antwort, welche fie ihm gegeben batte. unter dem Wolf in Umlauf brachte, murtte bochft ganftig fur fie auf die bffentliche Deinung. with a to be a second

Doch weine darüber sein Effer fich auf etnen Angenblick einschläfern ließ, so koderte er
bald mit neuer Heftigkeit wieder auf! Den IJ.
May wurden wärklich auf den Befehl der Ronigin der Erzbischof von St. Undrews und'
mehrere der vornehmsten Ratholiten vor dent Lebrd Ober Richter wegen der von ihnen übertretenen Gesetze angestugt, und nach ihrer Erzscheinung im Gerichtshose in Börwahrung gebracht. Aber dies war nur ein pelitisches
Spiel, durch welches ihr, wie es sogleich an
den Tag kam, die Durchsehung ihrer Entwarfdin dem neuen Parlament erleichtert werden sofilete, dessen Erdsfnung auf den folgenden Lag
angesetzt war.

Da bies bas erfte Parlament war, bas feit der Ankunft der Königin in Schrittund geschalten wurde, so war es natürlüh zu erwurten, daß es vor allem andern den im Julius des I. ISOO, geschloffenen Frieden und die Einführung der protestantischen Religion in Schottland teogalisten und bestätigen maßte. Wenn die Atsten des vorigen: Parlaments: ungutig waren, wofar sie die Königin aft erklätt hatten so hate ten die Protestanten gar tein Geses für sich;

fie

fie hattem es bloß ber Banke ber Conigin 30 banten . wenn fie ben ibter Meligion gelaffet wurden ; und fie tounten jeden Augenblick nach ihrer Billiche von ihr aufgeforbert werben, fich bent Pabftebum wieber gu unterwerfen, fortbaurend als bas einzige gefehmaßig religibfe Anftitut im Ronigreich galt. Aber fo gut hatte Die Königin ihre Plane angelegt, fo treffic batten bie Runfte ihrer gewinnenden Rlugheit gemafite ober vielmehr fo machtig hatten bie Berfuchungen bes Eigennutes duf bie Gemis ther ber vornehmften Protestanten gewürft, baßfie einmathig von diefer Forderung abstanden, und bie einzige gunflige Belegenheit unbenugt liegen, moben ber reformirten Religion in Reich eine leagle Sicherheit verschafft merben tonnte. Gine Amnesties ober Wergeffenheite : Afte murbe -awar erlaffen, worin allen, welche an bem lets= ton burgerlichen Rriege Untheil genommen bats ten Straffofigleit gugefichert mar, aber fe murbe in einer Form erlaffen, welche bie Une gultigfeit bes Traftate, von bem fie urfprunge lich eine Bebingung ausgemacht hatte, als ans geftanbed:poranefeste, benn nach ber gorm bies fer Alte lies es jest, als ob fich die Prates 56 fanten

Kanten auf ihren Anieen vor ihrer Abnigin dasjenige als Gnabe erbeten hatten, was fiel fich boch durch ihr Schwerdt erkampft und immer als ihr Recht gefordert hatten. Einige der eis Frigeren Protestanten schien man durch ein Paar andere Alten, die man noch durchgehen tieß, befriedigen oder zum schweigen bringen zu wolz len; sie waren aber mit einer so ausstudirten, und in die Augen fallenden Zweydeutigkeit abs gefaßt, daß man daben nur ihred Verstandes spotten zu wollen schien.

Ruor war wie vom Donner gerührt, als er die erste Nachricht von diesem Gange der Parlaments Dandlungen erhielt, und konnte kaum glauben, daß es damit Erust sey. Er traf sogleich Anstalten, daß er mit einigen der leitenden Mitglieder des Parlaments zusammen kam, und stellte diesen auf das dringendsse die Gefahr vor, welcher die ganze Parthep ausgeschet bliebe, wenn man dies Parlament auseins winder geben ließe, ohne von ihm die Ratisstas vion der Nerhandlungen des letzten Parlaments, oder wanigsens jener Alten, durch welche die Reformation im Reich eingeführt wurde, ethale wen zu haben. Sie sagten ihm, daß die Konis

gin bas Parlament niemable berufen baben warbe, wenn fie auf biefen Rorberungen beftanden waren, daß aber eine nabe Aussicht zu ihrer Berbeirathung vorbanden fen, und bas fie ber biefer Gelegenheit alles, was fie muniche ten, erhalten murben. Almfauft erinnerte er fie doran ... bag Dichter und Mabler bie Gelegene belt mit einem tablen hinterhaupt abgebilbet batten Minsonft ftellte en ihnen vor, daß bem Erfbig, auf ben fie binausfaben, feine cigene Bermidelungen und fich gieben murbe, welche ibs ver Bolitik und ihrer Rlugheit icon für fich allein eine binreichend fcmehre Aufgabe bereiten marben. Ihr Entidlug war genommen, und nun erft eiengen ibm über bie Berftellung ber Ronigin Die: Bitten vollig auf; aber nun erft fab er auch mit theferem Schmerg, wie weit bie Gelbfie ficht ... und ber Rnechts . Sinn ber Menfchen aieng, die an ber Spite ber protestantischen Dartbev fanben.

3wischen bem Grafen von Mutray und ism fam es bep dieser Gelegenheit gum forme lichen und offenen Bruche Piesen herrn hatte Anox lange Beit für einen ber aufrichtigsten und zuwuläffigfen Mahanger ber protestantischen Sas Ob 2

die gehalten baber fühlte er fich burd fein gesgenwättiges Benehmen jugleich von bem hode fien Unwillen einer getanfchten Soffnung erfüllt. In einem in der erften Anfwallung Diefes Uns willeus gefdriebenen Brief, in welchem et ibn mit ftrafenbem Genf in die Umffanbe, unter Denen einft ihre Betanntschaft in London anger fangen, und an basjenige erinnerte, was Die Borfebung inbeffen gu feiner Erhebung gethan babe, tunbigte er ihm unummunben augidas. er in Butunft eben fo wenig ber Freund eines Mannes heißen als feyn wolle; ber feinen eige nen Bortheil und bie Bunfche eines Weibes, menn fcon einer Schwester und einer Ronigin, bem Intereffe ber Religion vorzuseigen im fant fen, baf er ibn von jest an allein ber Beffung ber neuen Rathgeber überlaffe, bie er fich auss erfeben babe, und daß er ihm auch Geinerfeite jebe Berbindlichteit erlaffe, fich als Freund um feine Angelegenheiten ju befammern. 6 Diefe Spannung Zwifden ihnen, welche faft 3wen polle Jahre hindurch bauerte, war für bie 20 nigin und für alle diejenige bochft: erwanfct; welchen bie bisher zwischen ihnen beffanbene Bertraulichkeit ein Dorn im Muge gefrefini wat; did

and quterließen fie nicht, wie Knop in feiner Zeit = Geschichte erzihlt, von Zeit zu Zeit noch Det in die Flamme zu gießen, dis Gott für gut fond, sie durch das Wasser der Trübsal zu dämpfen.

Noch vor der Unflosung bes Parlaments machte fich aber Rnor eine Gelegenheit, auch vor ber größeren Angahl feiner Mitglieber fein Derz auszuleren, fobald er fle einmahl in feiner Rirche verfammelt vor fich fab. Rachdem er pon ber großen Gnabe, welche Gott Schotts land burch feine munbervolle Erlofung and bet Seiblichen und geiftlichen Rnechtschaft ermiefen habe, und von bem fcanblichen Unbant im alls gemeinen gefprochen hatte, beffen fie fich alle bafür ichulbig gemacht batten, fo wandte er fich mit feiner Rebe an ben Abel im befonbern. Er bante Gott, fagte er, bag er jest bie Seufger feines Bergens vor benjenigen ausfchute ten tonnte, welche die Bahrheit von allem, mas bieber aus feinem Munde getommen fen. bezeugen mußten, und befchwor fie bann ben ihrem Gemiffen, ihm besonders dies ju bezeus gen, ob er fie nicht in ihrer außerften Doth immer nur gum Pertranen auf Gott ermabnt nnb

ihnen Mettung und Sien werbeifen habe, wonn fie mehr für Gottes Chre und für Gottes Sathe als für ihr Leben und für ihre zeitliche Wors theile tampfen marben. "Ich war ber end 🐳 "fuhr er, von bem Strohme ber leibenschaftlich» "fien Beredfamteit babin geriffen fort. - ich war in ben Augenblicken bev end, ba enne Lage am verzweifeltsten, und bie Gefahr, bie seuch brobte, auf bas bochfte gestiegen mar-"St. Johnfton, Cuparamoor, und bie Felfen Joon Ebinburgh fteben mir immer noch wor; ber Seele! ja jene finftere und schauervolle Recht mftebt mir immer noch por ber Seele, worin sibr Lords alle bas herz mit Schaam und "Rurcht erfullt, die Stadt verließet, und Gott werhate, bag ich fie jemable vergeffen follte. "Bas war es aber, bas ich euch felbft in bite fer Racht fagte? ober zeugt nicht fcon euer Leben felbft bavon, daß nichts von allein, "was euch Gott jemable burch meinen Dund "berhieß, unerfallt geblieben ift? Dan ench "allen, benen Tob und Untergang gebroht war. sift tein einziger umgetommen, und wie viele soon euren Reinden hat Gott por euren Augen ameggerafft? Dun aber foll bies ber Dant "fepn,

afenn; ben wir ibm bafür entrichten; bag wir "feine Sache in bem Augenblite perrathen, ba "er es in unfere Dacht gestellt hat, sie auf immer im Ronigreich zu befofigen?" Er febe nichts, fagte er, als ein allgemeines feiges Das sonlaufen von ber Sabne Chrifti; wenn es aber : Menfchen gebe, bie fdwach und fred genug feven, ju fagen, bag ibre Religion weber ein Gefet noch ein Parlament für fich habe, fo fage er ibuen einmabl: "Sie bat Gottes Mus "toritat får fich. und Gottes Babrhaftigteit, "bie don teinem menfcflichen Gefet abhangig "ift" aber er behaupte, noch dagn, daß fie von bem letten Datlament formlich in bas Ronige - reich eingeführt, und bag dies Parlament eben fo gefehmäßig gemesen fen, als noch irgenb eines, bas fich iin Ronigreich versammelt habe.

Ben dem Schluffe feiner Predigt berührte er anch noch die Gerüchte von der Werhencan thung der Königin, mid bat die Berfammlung, recht genau, auf alle die Worte zu merten, in welchen er ihnen die Folgen prophezenen wolle, die man zu fürchten habe, wenn der Abel jemahls seine Einwilligung zu der Deprathber Königin mit einem Papisten geben wurde.

Durch bie Freymathigfeit befer" Prebigt verbarb es indeffen Ruor faft eben fo febr mit feinen Glaubens - Brubern als mit ben Rathes liten, ja mehrere von bem erften, Die bieber ben vertranteften Umgang mit ihm imiterhaften batten, zogen fich jeht auf bas mertiebfte won thm gurud. Much fehite es nicht un Butrageen, welche ber Ronigin fegleich hinterbrachten " bas Rnor gegen ihre Seprath geprebigt habe, woburch fich biefe auf bas gugerfte gereint fühlte. In der folgen Arende baraber, bag fie jeben Biberftanb fo glactich befiegt hatte, und mit ben bochbergigen unabhangigen Baronen ibres -Reichs fo gut fertig geworben war, tonnte fie nicht ohne Grimm baran benten, baf es boch Noch einen Dann, und einen Mann von niebrie. gem Stand gebe, ber es magte, ihre Auffich: sung bffentlich ju tabeln und gu verbammen. Da fie nicht hoffen tounte, feinen Starrfinn gu beugen, fo befchloß fie jeht, feine Rubuheit gu beftrafen, und ließ ibm beewegen befehlen, fos gleich vor ihr ju erfcheinen. Der Lord Doils tree und mehrere Cbellente begleiteten ihn in ben Ballaff, aber nur ber Superintenbent von Angue, Erefine von Dun murbe mit ibm por bie Ronigin gelaffen. Dier

Bieb gigfe fich ihm Mabite in einer gath unbern Geffalt ole gu Lochlevin. Diennable fubr fie ifegen thu beraus - few eine Pringefe fin fo behandelt worden, wie fiel Sie babe wile feine batten Reden gegen fie felbft und gegen thre Obeime ertragen - fe habe ibn auf Jebe mögliche Urt zu gewinnen gefucht - fie , habe fich erboten ihn angubbren; fo oft es ihm gefallen murbe, fie zu ermabnen - "und boch, schrie fie, finde ich euch immer gegen mich! "Aber ich fcmbre ju Gott, bag ich einmahl agerecht fenn will." Indem fie biefe Borte mit großer Seftigfeit ausstieß, brach fie in einen Strohm von Thranen aus, ber fie am weites ren Sprechen verbinderte. Anor ließ ihr einige Beit fich an faffen, und fieng bann gang ruhig feine Bertheibigung an. Ihre Gnaden, und er, fagte er, fenen wohl icon zu verschiedenen Beiten burch die Derschiedenheit ihrer Unfichten mit einander in Streit getommen, bieber habe er aber boch nie bemerkt, baß fie etwas von ihm wurtlich ungnabig aufgenommen babe. Er - boffe inbeffen immer, daß fie Gott noch aus ben Banben bes Jerthums erlofen werbe, in welche fie aus Mangel an bem geborigen Jugend-Unters

Unterricht gerathen sen, und benin sen er gewiß, daß: fie die Frenheit seinen Junge nier mable beleibigend sinden werde. Ueberhaust glaube er, daß nicht leicht jewand. Gelegenheit haben werde, sich durch irgend etwes für ges kräntt zu halten, was er anser seiner Canzel gesprochen oder gethan babe; aber auf dieser ser nicht sein eigener Dere, sondern er musse bewienigen gehorden, der ihm besohlen habe, frey heraus zu sprechen, und keinem Fleisch auf Erden zu schmeicheln.

"— Aber fuhr die Königin dazwischen —
"was geht euch meine Heprath un?" — Er
wollte nun fortsahren, ihr den Umfang seiner Amis Pflichten als Prediger, und die Gründe auseinander zu seigen, welche ihn dewogen hate ten, diese delicate Materie zu berühren: sie um tenbrach ihn aber auf das neue mit der Frage: Mas geht euch meine Heprath an? Und was "sepd ihr in diesem Staat?" — Ich din autwortete jeht, der durch die seite Frage und durch den verächtlichen Ton, in welchem sie gemacht wurde, gereizte Knar — sich din durch "meine Gedurt ein Unterthan in diesem Staat, "und wiewohl ich weder ein Gruf, noch ein "Lord, afterb) mediciniffeifen bing forfinderund bed Mott ... fog niebring lich in einen Gingehinfcheinen amag, foutat mich boch Gott gu einem nats Alichen Mitglieb, Veffelben gemacht. Ba, Das Mamel :- fahr, ber fost, amir faht es wießt "weniger alecirgent einem Mitglied bes Moels sians vor allem su warnen, was ich als bers aberblich får ben Staat: vorausfebe, benn bagu Ltreibt mich mein Bernf, wie mein Gamiffen : Bund bedwegen ; gnabige Frau! will ich ench sient auch biet fagen, was ich offentlich von aber Agugel berad fagte. Benn ber Abel bies ifes Landes jemable augiebt, bag ibr euch mit geturm Gemahl verbinden barft, ber nicht von aunferem Glanben ift, fo wird bies ber 2Bars stung nach eben barauf Binauslanfen, ale ob ser fic von Chriffo losgefagt, bie driftliche -Bahrheit aus dem Ronigreich verbannt, und arangleich bie Frenheit bee Lambes berrathen mbatte, wovon ihr jeboch auch felbft, wie ich ifurchte., nur wenig Bortheil am Enbe baben "wurdet." Ben biefen Worten fieng bie Ronie gin auf bas nene ju weinen, unb borbar gu folndzen an. Der milbe und fapfte Erstine verluchte ihren Gram gu maßigen, und ihren Unwils.

Marillengreimes au befänftigens bindem es ihr Schönheitz und nibre Worguge chnieß; und ibn fagte, beg es teinen Garften in Enropa geba. ber fich inicht glücklich fchatten warbe, ihre Sond ju : erhalten: aber bas finenge unbi feffs Bemath von Knor zeigte: fich ben biefem Mach tritt in gebBerer Barbe. Er femieg fill. ice doch ohne einen Bug in feinem Gefichtigit berg ändern, bis die Königin fhren Alarger etwas ansgeweint batte. Jest erflarte er. bog er nicht leicht ein Gefchopf in ber Welt ohne rigen nen Schmerg toune leiben feben. Ronne er fich boch - fagte er - taum etwehren, win den Abranen feiner lleinen Anaben zu Goufe zu fehr erweicht zu werden, wenn er fie guweilen um eines Reblers willen bestrafen mage: als tonne Ihre Majeftat leicht benten was er ben ihren Thranen empfinde; aber ben bem Bewußtfein. baß er ihr teine gerechte Beranloffung baju geggeben, fondern unr feine Pflicht erfallt babe. febe er fich boch, wenn feinem Bee bauern gezwangen, lieber ihre Thranen ju ers tragen, als fein. Gewiffen gu verleten, unb den Staat 14 verrathen.

in Dieft Berthebigung: entflammite Ben Bout! Der Ronigia noch mehr: baber befahl fie ihm, baf er ihr umienblittid aus ben Augen geben und in beni nacht anflogenden Bimmer ihre Befehle wwarten follte. Sier fand ver bann Biffe Beiffang feinem vigenen Ausbruck nach wie ein Mann vor beffen Unblich man fich furch tet, benn ben einzigen Lorb Debiltree ausgen nommen, ibagir es feiner -feiner freundt, ibn mur burch einen Dlick aufzumuntern. Marbibl fer Lage wandte de fich renblich felbft: an bis Spf's Dankenj bie in ihrem beicoffen Bube in bem Bittmeis wilchesfaßen. .. "D wieine fcone L. Damen Daid fagte ab gu thuett - mie freudig simare das Libens, dus ibr finget, wenn es mit Wwig bauerte, wher wenn man nur ficher mares Lam Enbe mit affennibem fcbbuen Rlitter Beng asin Den idlininelinifmeinguflatterni? & Go sees trieb er fich ibuich bit Unterhaltung init ihnen Die Beit asbid Ernfline: wieber gunihm tain prind ibm bie Erlandud ber Romain brachte, fic fo lange nach Dans ju begeben, bis fie fic weiter berathen daben marbe: Diefe forberte barauf wurtlich bas' Gutachten ihret Rathe ein. ob ihm nicht wegen ber Andbufife, bie en auf C.:3

der Canfelegebraucht hatter Aer Muces genacht werben tounte? Durch ihre Merfellungen ließ stein aber bewegen, ben Bedenkin an ein ger eichtliches Berfahren, bas gegen ihnzeingeleitet werben follte, aufzugeben, nud facgieng blefer Grurm bem Ansehen nach winde Schaben für Anor, nur nicht in dem Derzen berr Koniging vorüber.

Cine eben fo plumpes plete gemeine illenlaumbung, ... welche um bleffe Beif: negen feinen Attlichen. Charafter verbilitet, and unberibem tatholifden Pibel in Bbinbung in: Mintenfant bracht worden war, konnter dien ebenenfo wenich martifben: Nachtheil bringen Diefen Robel talte man wegefegt ; bal en lie einem bfe fenklichen Danfe mit einer gunginen Sure ers tappe meiben fen; aber bierlier mar for bumme bag man tauin ben biefemikidennelibbrud bie won gut farchten Batte. ! Maf thier Stehellition ber General "Berftimmlung fellte febildeiber Glabis Magifirat eine flentliche Unberfuchung barubet dert und ba mais baben bere Beilfaumbung bis atreibret erfen Quelle nachfohrter fo fündamm Diefe bloß in bem Geffatich einebi berachtlichen Bribes pidas fick fest bavon: deniction. .: Albes 457 1 balb

dalb derruftssschweichelte fich ja bie Königing baß er ihr endlich felbst einmahleiben scheinbard ften Wedwund und die unfehlbarste Gelegenheit. gegeben habe bibm zu einer excuplorischen Straffe zu ziehen.

: 3. Babrend bemi fie: ben Wonath Buguft in Stirling gubrachte, hatte ihre gu Dolgroobhome guruckgelaffene Dienerfchaft; in ber Corelle bea. Dallaftes ben tatholifden Gottesbien mit einer weit großeren Teperlichfeit imb Palbicitat anse genbt, als fie felbft bisher in ihren: Momefentisit augelaffen botte, ja ju eben ber Beib; ber bie Protestanten in ihrer Rirche bas Nachtmali anotheilten, hatten fie felbft einige alte abera alaubifche Geremonien und Gebrauche wieber, bervorgesucht, die von der tatholischen Rirche feit der Ginfahrung der Reformation icon ftills fcmeigend aufgegeben worden waren. Gereist burch biefe Ruhnheit ftellten fich mun einige protestantifche Burger in die Rabe bes Pallafis. um diejenigen Ginwohner, welche an bem Gote tesdienft theil nehmen wurben, aufzugeichnen ! als fie aber mehrere in die Capelle geben faben. fo brangten fie fich ebenfalls binein, traten bis gu dem für die Meffe bereits gugeröffeton Mil

tareivor, imbofragion ben Mrteftertuinie et fa Phon fenn Minnes wind etwas biefer Art in bed. Abmefenbiff ber Sonigin gu eifanbin au Daburch in Sangelin gefest .. fchicfte; bie: Qbitfofmeiften rin fogleich eine Botichaft an ben Sof = Dare fchall, ber fich gerabe in ber Egibten Rirde hefand ome Augr predigte, auch ließ ihn wife fen, bag er augenblicklich Kerbeiellen - muffe, mm bie Berfibrung bes Pollaftes und bie Ers morbung aller Ratholifen gu verhinbern. Bow fien . Magiffrates Derfonen und einer Mache ben gieiter traf bami biefer auch in moglichfier Gile bir Drt und Stelle ein, aber find alles gang und feinen Schatten von einem Auflauf außer bemjeuigen, ber burd fein mitgebrachtes Gefolge veranlagt worben war. Co balb jes doch bie Ronigin von bem Aprfall Machricht erhalten hatte, erflarte fie ihren Entichluß, bag fie nicht nach Chinburg jurudtommen wolle, bis die Schulbigen gur Strafe gezogen worden Erm murben, woben fie nahmentlich gegen zwen Banger melde in Die Capelle eingebrungen maren, eine formliche Unflage wegen porfeglie der i Felmie, Daussuchung aund Pallaft . Gine bruchet ninbringen :. lief. . Jeht. fürchteten bie Prote. 4 2 24

Oretefanten gu Chinburg, bag fie bie Sache auf das außerfte treiben und vielleicht bie Abe ficht haben mochte, burch bie Berbammung ber amen Angetlagten noch einen andern feinbfeligen Anfolagenegen ihre Meligian einzuleiten bober gaben fie Anor ben Auftrag, baf er bie vor mehmften Cheffeute die ju ihrer Parthen gehope den, fcbeunigft, von bem Dorgefallenen untem richten, mit fie erfuchen follte, fich an bem Ange , ber gu ben Derhor ber Angeflagten: air gefest war, in Ebinburg einzufinden. - Gine Abfdrift bes Griefes, worin Anor bies getham hatte, fiel aber in die Sande von einem feiner bitterften perfonlichen Feinde, von dem Bifchof Sinclair von Rof, ber ibn fogleich ber Ronie ain, die fich noch in Stirling befand, in fchickte. Diefe theilte ibn ihrem gebeimen Rothe mit, ber ju ihrem großen Bergnugen Das terie zu einet Dochverrathe Rlage barin fand; um jeboch bem Berfahren gegen ibn mehr feper. liches und fcredenbes gu geben, murbe befoloffen, daß eine außerorbentliche Berfamme lung son Rathen und Chelleuten am Enbe Des Detembers nach Chinburg berufen, Sache vor biefe gebracht werben follte: Rupy 3i aber

aber erhielt eine Citation, fich vor biefer Bera

Roch einige Tage por bem Cermin vers facte man in Berborgenen mehrere Kunfte, um ibn gu bem Entichluffe gu bereben ober in ben Entschipf binein zu fcbreden, bag er felbft fein Wergeben betennen, und fich ber Gnabe Der Ronigin überlaffen follte; er erflatte jeboch mit ber entscheibenften Bestimmtheit; bof et bies in feinem Salle thun murbe. Der herr pon Marmell (in der Folge Lord herries) mit bem er lange Beit in einem bochfe vertranten Berhaltnif geftanben war, bebrohten ibu mit bem Werluft' feiner Freundschaft, inbem er ihm antanbiate, baf er gewiß feine Beigerung, fic der Ronigin gu unterwerfen, berenen murbe, meil man allgemein mube fen, basjenige noch alanger von ihm ju ertragen, was man fic "bieber babe gefallen laffen." - Diefe Spras de, erwieberte aber Anor - berftebe er gar nicht. Er habe fich ihrer Majeftat niemabls wiberfest, als in der Sache der Religion, und bies werbe man boch nicht erwarten, bag er fich in biefer nach ihrem Billen fcmiegen follte. Bo lange Sott ben ihm flehe, und barauf tonne

könne er rechnen, so lange er sich bewußt fen; baß er ihm vertraue; und daß ihm seine Ehre theurer sen als sein eigenes Leben, so kummere es ihn wenig, wie er von Menschen behandelt werde. Unter demjenigen, was sie bisher von ihm ertragen haben wollten, könnten sie seines Wissens nichts anders verstehen, als daß sie das Wort Gottes aus seinem Munde angehört hatten; wenn sie nun dies in Jukunft verwers sein wollten, so wärde es ihm wohl um ihrents willen leid sepu, aber die Gefahr und der Schas den wärde sie allein treffen.

Der Graf von Murray und der Staatse Secretair Maitland beschieden ihn an einen dritten Ort, um ebenfalls mit ihm barüber zu unterhandeln. Sie stellten ihm vor, wie viel sie gethan hatten, den Unwillen der Königin zu besauftigen, wodurch es ihnen aber nur ges wiß geworden sey, daß ihn nichts als eine zeis tige Nachgiebigkeit retten könne, woden er sich ihrer Gnade mit demuthiger Unterwürfigkeit überlassen masse. Knor antwortete ihnen ebenne salls, daß er sich niemahls eines Fehlers schulz dig bekennen wurde, wenn er sich keines bes wußt sep, daß er nicht alles für Hochverrath

31 2

balte.

inite, was andere Lente bafür bielten, und daß er noch weniger gewohnt sep, sich vor als lem zu förehten, was andere Lente mit Schrest ten erfüste. Da'ihn ver schane Muttand ent's schossen sah, sich allen Folgen ves Processes anszusetzen, so bemühte er sich, ihn weiten in das Gespräch über die Materie hineinzuziehen; worauf der seine Bertheibigung zu gründen gedächte; Knox aber, der die List wertte, brach die Unsterredung selbst ab, indem er ihm offen ertlärte, daß er nicht so thöricht senn mürde, einem Manne, der schon voraus über seine Suche ab, gesprochen, und ihn für schuldig ertlärt habe, seinen Wertheibigungs Dan mitzutheilen.

Bommen war, sab man schon am früheften Mors gen den hof bes Pallastes und alle Zugänge, die dazu führten, von bem Wolfe besetzt, bas mit gespannter Aengstlichkeit ben Ausgang erwartete. Nachbem sich die Lords versammelt hatten, wurde Knox in den Gerichts-Saal ges führt, die Konigin aber, die gleich barauf erschien, brach in ein lautes Gelächter aus, da sie ihn an dem unteren Ende der Tafel mit unbedech

dieffem Dapte fieben falle Gbenn bieffer Mann sempfagte fie - habemich oft weinen gemacht. Sohnen felbft: eine : Thrancis jui. bergießen ..... Ich swift ich thechafeben, which wicht ihn meinen "machen fann!" - Dit anftanbigerem Cruf eroffnete hierauf ber Staats = Secretair Die Signag , : indem er in einer im: Anon gerichteten Redet dies Unfachen Laubligten imelite. bien Khuis gid bewogen hatten, ihm por biefe Arfamier langrausstellen. "Lage ibn 📆 rief, jederb. bif ambuiginfibald-bazwifchen -- Aaft ibn nen feine seigene Danbidrift anertenant in und bann mole elen mir won bem Sabate fprachen illibre , Gine Allifchrift:: feines . Circular » Mriefe imnibe callm hierauf vergelegt. Er marf nuro einen Blick anf die Unterfichrift und getannte beine Dand feiste naben Binget: "mie mobl en viele Blantete suinterzeichnet habelii fo fember boch von der (Ehrlichteit feines Subfchreibers fo verfichert) sibid ier auch ben Sinfalt nevie bie: Unterfchrift Languerlaunen bereit femalie Daron faate Maithand - Ethat ihn mehr, als ich thun woudeffe und Rupr erwieberte barauf : bie pilleba ift nicht atgwohnischal' - Alegeber die Ronigin, jest Cfelbfen nerlangte , bag . ex . feinen Brief . . . 1

Brief lefen follte, fagte er: "Ich will mein "Beftes thun!" las ihn mit horbarer Stimme, and gab ihn dann dem Advolaten bert Adnigin, der als Antlager gegen ihn aufterten follte, burack.

Babt ihr jemubis - fuhr nun bie Abnigin auf, indem fie ihren Blid auf jeben ber Lorbs Der Reihe nach richtete - "habt ihr jemabis Bitu fo boshaftes und verratherifches Schreiben Nobelsten gehört wie biefes?":— Ja es ench uitht von Gergen leit - fragte hingegen Matte Bind, indem wofich an Anop felbft wandte -Kund bereut the nitht; baß jemahle ein foldes "Schreiben: aus eurer Feber gefloffen ift ?" -Che ich Bereich Cann - erwieberte barauf bies fer - muß ich erft wiffen Dylord! worin bas Weaffliche ber Sandlung liegt, Die ich bereuen fell! - "Das fraffiche? Benn ibr auch Unichts weiter gethan battet, ale bie Bafullen 3000 Romgin gufammenberufen, zwaren nicht "foon Dies ftraffich genug?" - Dergest nicht Mplord! daß es einen Unterfchied zwifden eis ner gefehmäßigen und einer gefehwibrigen Bus fammenberufung. geben muß. Ofabe ich mich biess

Diesmahl firuflich gemacht, so bin ich: es feit meiner Burndtunft nach Schnttland febr oft geworben, benn wo fand bis auf biefe Stunde eine Bufammenberufung unferer Braber fatt, phne daß meine Seber daben etwas an thun des habt batte? - "Ja, fagte ber betroffene Gen acretair - bann war bann, und jett if siehte Sest find folde Bufammentunfte nicht. mucht fo nothig, wit fie es fonft zuweilen ofenn mochten," - Die Beit, melche bamabis war - erwiederte Knop - fleht mir jest noch por ben Mugen. Sett noch febe ich unfere arme Beerbe in teiner geringeren Gefahr fcweben. als ienawar, welche ihr ehmahls brobte, nur mit dem Unterschied, bag jest ber Teufel eine Maste por fein Geficht genommen bat. Ehe mabis zeigte er uns fein Geficht gang unvere fellt, inbem er mit offener tprannifcher Gee malt alle biejenigen ju verberben fuchte, bie Dem Gotenbienft entfagt batten, and bamable, werbet ihr boch gefteben, mar es nicht mibers rechtlich und ungefetilich, baf fich unfere Brus ber gu ber Bertheidigung ihres Lebens gufame mepftellten. Jest aber hat er fich in ben Dane tel ber Berechtigleit gehullt, um basjenige gu bollen:

wollenben, was ihm Goff mit offener Gewaft burchzufeigen nicht guließ. - ... 31: Bas ift bles? - unterbrait ihn fest ibe Rondgin haffig und drgerlich aber bie Gelegend helt , bie mon ihm ju biffer fregen Menferungen gemacht hatis - i was ift bres, Martland? 3 - Man dantt, ihr spielt mit ihm. Luft ihn -Magen, wer ihm ein Recht gab, meine Dafile Men Bufamiten gu berufen ? 3ft bies" nicht Bodverfath? - Mein. Frau Rougins -forach lette Bert Muttoen bazwifchen, über ihre bortaute Defligteit erwas aufgebracht - 4benit ser ruft ja faft alle Lage bab Bolt suin Ges bet und jum Unboren feiner Predigten gufains imen, und darin feben wir, mas muit Gure . Gnaden und andere bavon benten mogen, feis Anen Dochwerrath!" - Geph ihr rubig fdrie die Ronigin; und laßt ibn fat fich felbft forechen! — Sch hattel fo eben — naffmijest Anor wieber bas Bort - ich hatte fo eben dirgefangen , gnabige Frau! bem Secretair, beit ich für einen Beffern Dialettifer balte als Eure Gnaben, gu bemeifen, bag nicht alle Bin fammemberufungen bes Wolts gefetzwierig fena tonnen; und nun hat Lord Ruthben bas Bein Spiel .

will genibnt. - "Ich will nichte, fagte bie AMonigier gegen eure Refigion und gegeft Jeute Billufinnentunfte fagen; aber der Sal Buthelit Recht gegeben, rueine Materthaneli Johne meinen Befehl gufainmen gu befufeif. 19 Abft fir wellt'?" Mun antwortete Anogyebill manuffe bier Derfvielt im Schottland blog unf fernet : Willen gufanmengelommen Jeph, "abel biff et auf ben Antrag feinte Braber manche Auffordetungen und Bintantegitingen etlaffen fins De, wosauf das Bott in größen Daffen fra gab fühltitengefunden babe : wellie über ihre Shaben Rid buildet befichwerten, bag bies ohne ihren Befehl geftoben fen, fo muffe fie ibm erlaubeit, in fogen, baf es fich eben fo mit alleili bemie nigen verhalte, mas in Beziehung auf Die Res formation ber Lehre im Rodigreich gefchehen fen. Er habe - feste er bingu - niemabls Gefallen baran gefunden; einen Auflauf bber Ginen Limitt gu veranlaffen, mid noch weniger Babe er femable Aufruhr gepredigt; Belniebr -Ten bab Bolf immer bon ihm belehrt worden, Dag es allen gefegmäßigen Befehlen ber Barfien und ber Dbrigtfit gu geborden verbunden feb. Bein er fich ben der Bufammenberufung aufete orbentà

apbentlicher - Marfannulungen feinen Glanbende Genoffen zuweilen thatigen als feine Defiber gezeigt babe, fo komppa bies blok beber, weil ihm win ber fliede quigetragen fep, es fo offe, als en es possigniside, sund befonders fa, oft mathungale er bie Melicien von einer Befahr habrobt febe. Er habe auch schon mehrmabis dorum machgelucht, daß man ihm hiefe bes Stamppliche und estahrvolle Commission aburbe men machte, aber es bist jest noch nicht erhalb and hopping Budellen un fehloß en in maffe er Arff, fiberführt merben, nogs, er gegen ein genede tes und murfliches Gefet gehendelt babe, che er bas geschehene berenen konnes ham bis jest fen er noch überzeitgt, baß er nichts unreibies mub nichts unrechtliches gethan habe. ....

aber Knor fragte, wie man diese Antlage ges
aber Knor fragte, wie man diese Antlages ges
aber Knor fragte, wie man diese Antlages ges
aber Knor fragte, wie man diese Antlages, als
aber Knor fragte, wie man diese Antlages,

gen ihn deweisen konne, so befaht seine hastige konigliche Auftägerin; daß die ischlesende Stelle and seinem Schreiben vorzelesen werden sollte. "Diese furchtbare Citation, weiche jetz wur zu "gen zwey Personen, denen der Process vernacht "werden soll; gerichtet ift; hat hus Bweisel teis "nur andern Zweck, als den Weg zu der Ande "sie man gegen die Nehrheit von und baschluss "sein hat." Habt ihr gehört? — rief die Abnen, gin teinniphirend aus — und was sagt ihr dazu? Die Augen der ganzen Versammlung aber hesteten sich jest auf den Reformator, und ängstlich harrter sie auf die Antwort, welche ur dieser Anklage entgegensehen wurde.

"Ift es mir erlandt, gnadige Fean! —
"fragte nun dieser zuerst — für mich selbst zu
"sprechen, oder soll ich ungehört verdammt were
"den?" — Sagt was ihr könnt — trotte die
Königin — denn ich denke, ihr werdet genug
zu thun haben! — "So frage ich denn, hob
"Anor an, zuerst Eure Gnaden und diese ganze
"höchstehrsame Versammlung, ob irgend ein
"Wensch daran zweiseln kann, daß alle eifrige
"Ratholiken die tödtlichsten Teinde aller berjenie

agen find, welche: bas Evangeliette Seu-Chriffi, sibektunen, und daß; fie nichts: fotfellicht mund Aden wie ihre Androttung, nub bie Andrets stung ber reinen Lehre, Die fich in biefein So-Minmit befeftet, dat 3" - Buf biefe Brage blitbisbie Monigen flumm; aber bie Lords rice fen Binfimmig was "Gott, verfüte, baß jegamable bas, leben unferer Glaubigen jober bie Merhaltung unferen Lebre, in die Macht der Pas swiffen dommen-mag, denn wir boben bitterlich adrfabrin , belebe "Graufamleiterin ihrein. Sets agen liegt."- "So wird mir gewill - fuht Anonufort - biefe Bertammhung and juges Shadi. baf, toble bothfe Barbaren von' Graua "famteit fenn wurde, eine fo große Anjuhi bod aGlaubiden, ale fich bereite in Diefem Ronige fireich ja bemi Coangelie befeunt,iii, ans ber salletti fobaffen tau', wollen. Dies baben:fie jes i, both mehr als ein = ober zwehmahl -burch Ger Dwoig auszurichten gefindt; ba aber Gott und ufeine Borfebung ihre Unschläge wiereitelt, bat, siferibaben fie fich bietet ein anderes Berfabren Lausgebacht, moben fie burch einen trugerifden seSchrin bes Rechtet fund ber Gefete badjenige sign erhalten haffen nimas fie. mit-offener Ge .. wait 2.3.

smalt ufer Burdfegen founten & Bennt Berfillio iter in hat es fich anders gebacht, areiball .es bie unerfattliche Granfamteit ber Popifiell ,auf die Ermordung unferer zwen unglachtifen Draber- angelegt hat, bie auf eine fo ungel Brechte Beife citirt worden find, um anf eine 's,noch ungerechtere Unflage fich einzulaffen ? Di "Und Dedwegen, Frau Rhuigin! bleibt' nut? .. wenn ihr mich bort, init euren Parlamentes . "Alten ju Danfe! Ich babe mich gegen teine Boergangen, benn ich Babe in meinen Schreit "ben niegende gefagt, bag Care Ghabin Bin "Platur graufam feven. Aber bied befiungie "und wiederhole ich auch auch hier, bag bie apapiftifden Giftmifcher, welche Gure Snaben agegen biefe zwen geme Menfchen aufgebracht "haben, Rinder bes Teufels find, und besmest agen nach bem Willen ibres Waters banbeln simuffen, welcher ein Lugner und Morber von "Unfang mar:" - "Ihr verheft euch felbfift "rief ihm bier ber Cangler gu, the fleht nicht "auf eurer Cangel!" - ""Sch ffebe, antworpt "tete Rnor - auf einer Stelle, wo mich mein "Gewiffen aufforbert, Die Wahrheit gu fagen, "und beswegen fage ich die Wuhrheit, mag fie "beftreis

indem er sich wieder an die Königin besonders mandte, daß man viele Benspiele von Personen habe, deren natürlich fanste, gutartige und milde Gemüths. Art durch bose Rathschläseganzlich umgewandelt und verdorben worden sen, und daß die Papisten, benen sie ihr Ohr oft leibe, bocht gefährliche Rathgeber seven welches auch schon ihre Mutter erfahren habe.

Da bie Ronigin gewahr wurde, bag fich burd bas Disputiren mit ihm nichts geminnen lief, fo tam fie -in ihrem Unwillen auch auf bie unfeine Sarte gurud, womit er fie ben feiner letten" Bufammentunft mit ihr behandelt babe. hier, fagte fie, ver ben Lords babe er noch feine Worte genug, vorgebracht: aber ben fener Gelegenheit babe er ibr manche gefalzene Thrane ausgepreßt, und ihr noch bagu in bas Geficht gefagt, bag er fich um ihr Deinen nichts befummere. Dies jog ibn in eine Rechts fertigung feines bamabligen Benehmens binein. woben er ausführlich ergablte, mas zwischen ber Ronigin und ihm porgegangen mar. Alls ihm aber ber Staate : Secretair nach einer ture sen Berebung mit ber Ronigin fagte. bag er

Die Freiheit, habe, für biefe Racht nach Sans su geben, so nahm er mit ben Worten: "Ich "bante Gott und der Abnigin Majestät!" seinen

Rach feinem Weggebett, follte nun bon bem verfammelten Abet bas Urtheil' aber ihn gefprochen merben, aber uffe Mustig bine beifes nigen Mitglieber ber Berfammlung, welche une mittelbar gu bem Sofe gehorten, erflatten alle abrige emftimmig , baf fich Anor teines Gefeti Brude fouldig gemacht habe. Der Stadte Sefretair, welcher ber Ronigin fein Bott bare auf gegeben hatte, baf Rnor unfehlbat vers bammt werden murbe, holte fie im Merger aber biefe Entscheibung in bas Werfammlungeligims mer gurud, bas fie por bem Botiren verlaffeit hatte, und fieng an, die Stimmen noch eins mabl in ihrer Gegenwart einzuforbern. "Bas & -- fdrieen aber nun bie eblen Berrn, welche .. fic burch biefen Derfuch, fie in Surcht au "feten, auf das bochfte beleidigt fahlten -"Soll ber Laird von Lethington Die Dacht bae "baben uns gu befehlen? ober glaubt man, .. bas bie Gegenwart einer Franens = Perfon uns "bewegen werbe, Gott gu beleibigen, und ein i,nen

sinen unschuldigen Meine gegin unfer Gepiffen "in berbammen." Defte sifeiger, wiederholten fie auch jett bie schon megebene Ertiarung, daß fie ihn völlig schuldlos fanden, indem fie ihn bellig schuldlos fanden, indem fie ihn zu gleicher Zeit, wegen der Bescheidenheit und Rlugheit priesen, womit er sich bep feiner Bewebeidigung benommen hebe.

Die Ronigin batte nicht fo viel Gewalt aber fich felbft, bag fie ben Merger und Berbruß verbergen fonnte, ben biefe unermartete Lasfprechung ihr machte. 216 baber ber Bis fchof von Rof, bet vorber ben Denuncianten son Knor bey ihr gemacht hatte, feine Stimme für bie Meinung ber abrigen gab, fo brach fie por ber gangen Werfammlung in ben Queruf pon unwilligem Spott über ibn aus: : Bie Leonnte ber alte Marr auch anbers, als in bie "Außtapfen berjenigen treten, bie por ibm. geagangen find?" - Der Bifchof erwieberte the jeboch gang talt, ihre Dajeftat wiffe boch am beften, bag wenigftens Partheplichteit :farbben Ungeflagten teinen Ginfing auf feine Desinng gehabt babe. "Diefe Bacht aber - fagt Knor "in feiner Lebend . Befchichte - murbe ber Dofe "weder

"weben getangt neck gefiebries benn Mabame "war årgerlich, baß ihr ber Anschlag misluns "gen war, nach welchem ihr Johann Anop woneh ihren Abel in die Danbe geliefert wers

menine und anich de mant de la fil et le fill de la fil

motions that the second of the second

End a more of the religion of the first of the second of t

nin (anger de la lagra de lagra de lagra de la lagra de la lagra de la lagra de la lagra d

nu un geniseere man grund die nie noch entrich nun geniseere man grund die nie noch entrich

Rt. Achte

and the spine of the spine of the confidence and the

LAND THE FORE THE POST OF A STATE OF THE PARTY.

A HAR THE MAN

## Achte Periode.

Bom December 1563. in welchem Apar von einer Hochverrathe untlage frengesprocen — bis jum 3.
1570. in welchem er vom Schlage gerührt wurde.

Der Unwille ber Königin barüber, baß Knox ber ihm zugebachten Strafe entzogen worden war, legte sich biesmahl nicht so balb, und bie Würfungen bavon trasen so wohl diezenigen ihrer Höflinge, welche vazu geholfen, als bies zenigen, welche es nicht hatten verbindern tonnen. Unter die ersten gehörte der Graf von Murray und unter die andern der Staats: Ges cretair Maitland. Diese versuchten daber, um sie wieder zu verschnen, es von Knox zu erphalten, daß er sie durch eine Dandlung von fren-

freihriefligen Mattermfteffafete; fteffanfeigen möglicht: inde getädigten fich shafdre bas jum faciette officiet; werben follte zu in Tein einenes Dans: gutilithatelerin , wiene strifich aur noch einmabl, in dem Diellaff: geigen marbe; "Anor ließ "fich nicht burde feine Worftellung bagn bewegen, meil er wordungfah. daß man jebe nachgiebige Bawennig inon feiner Seite als ein Betenntnis, feiner a Chude auslagen, und biefe Auslegung, folde mum: benugen wurde, um auf das Ure Meilli ban nebien Berfanunlung . Die ibn freunge fereinen dette, winen Schatten ju merfen. Gee anin udi off nathadi, pounflack anadicolinadisalis felde burch ibie verlanmbenide Musffrgunga an Manteni, I daß er wittlich in bemienigen, masentreiben diebe, bon feinen Brabern nicht bes milmädtiigt: gewelen: fent oher es iberhamet barant madestranbe mien Habit über bie fchete tifche Rirche zu fpielen, ber nach feiner Wille Babe: Befolie, und Auffgrherungen erluffen tonne, haten untentagligemeine gehogeben muffe. 16 Die Madaumbung verfehlte gber ihren Sweck . weil. Be foll bifteprentelle melbertebbe math penit tie Top. and bies, woßte gang Schottland - wie git en ginen Dinner, der ben, bem größten Gine Rt 2 fluß, 1 3.

fing, ben ber watering range process tink foldberd Stratichtet, wie Lude beminten hatte, wie ibiti aud itat bem Schein, giben tentite, 68:06, er fich eine Dber berefchnft: aber , feine filben offma fen, unb in gemein duftlichen Boden was efferner Matorität: banbelm mollten Wild fic balo hoe and Anor von ber bull daranf endfletten General's Berfamiliung ber fchottifchen ,Rinche Sine Unterfuchungs & Commiffion . uber . (Ein : Bes) febmen in biefer Sache erbat; fo murbe finit Biele Bind ernedad fagtilliene vin Bobiff Bleit Wericht Affet bie Guticheiffung ber Bestimmignat Mills Affen. Chaft with nave Bur Bur Bollich erinnis buis dit (deibenfien Dethebeiten wiele Gtifnigemis bulle and "baf er bei Geffe Belegeichell alleim nacht Stinf Minfrage, ber ibn ansbritelite mederben Antiche ertheilt worden im nehandibandie Aftine Bollmacht auf : Wine Beifer Mordinittes Alle Control of the art of the train of Linde Riede :

ः कुलाः श्रातिभ्रा : des : कुन् प्र 504: beneathere क्रिलानाः । auchdem er bren Inbre Blitwer gebliden ward Rent aweite Gattin, Margatethe Grewiert bill Libelier bes auten Birbe Dichtbree judie lieben feit fanger Bitt. in Andens fior verttauben Beite balthis mit tibm geffanout, und ander bie bie . 7 18

committe Contraction of the ferritarion of the ferr At. ibn verließen, paneiber gewichen makel Durch dhiefe shatpte. Beprathe guberen: feinen: Gegneten wous der fatholischen Airthuiten velchfem Striff eine bent giftigfen aber audraliterfiem Bolleniele doin to fün ibmifethi fablich fierdebech boach beläcke ufichiently benn feinenbatter Gattin erfatte gegen liben Allen Wildigen Their freshehm dund fiebesteliste affansfeine neit ber gentiffelhafteften Avene: Dis en facifi in derestille if. aber gent die weige gede Beriefe Beriefe Gerenfrett fiet geber gud nou-Amstraß neinfletetes winner im duid einent sillaberdanne brinerte biei Gifestuche Auslichen binte adarfe aliah aber Riethen befiehing forne Die Mis and im debielt ibre: Amarthille gegen biefreent. minter Allei dien i den after de antentielt baben mit ihren geschwornen Feinbend naffebult sfokent fånder sein die i fårt balpidniben i Bejefinschfel: melder ber Battiamteitelfier vertellentiffen rklinterthamen intanterenthelinfeloneter : Die Deebis and reifider for and fer na help aborerfeits friebtfand jo file reiftein finn Albarniprigent voor bem Pabfithim sod Chainen Belehenbeit ungebringen zu such fon Alles alter de la principal de la pr dubon die ister beiere de diereite al don. bre

feibe Bonn Die Affeittach Gebete farible unt pigin : wub birthisesiftibe Benfernugen Aber. Beit-Unifang und Bie Geffegen ber Unteriffines Pflichten" auszuzeichnen" filbten. '\* Rint 'wonte or fit aber Belonders an Snot : Sing er net eben fo viel Doffichteit ale Reinbeit' fagte? ! Sing es bet ernitide Minitores gefaninten Gebeis min's Rubes fen , er mobite fic but aminipak auf feiner Sangel von ber Abnighn bir futodoch batte, einer größeren Borfitt befiebtiffen die. micht well man beforgte bag er fich feloge pe manis einer unferenden Breubeie baben sfaulf dig machen made, fondern weil 48 fortellet mefcheben tounte, Dall ist undere ethin undibiele Sienem man weber feitte Befdeibenbeit noch feine Clusteit gutrauen Bander Sie bet Mittoper wife morf untwarf. Andr. Alteif fin Telle verfibrebenis Britabibe von Bent Bultait, In Wichentific Sus Lund fett bein Begferinge Anteite beit Rie wiglin beffinde. " Ge Bermeitte febith Pefonbern Den Gene Webilingenffen ; wort Beifelt fich inte Stiebe bebracte, und gwir alle Bage ffarter bebrackt fable, " therer biefen Untflatiben ; fichte ers follten ed ete indflinge felbft harbittelische was favens bus bie Diener bee Riebe stinge ten.

Wifer engletes werden for dienerich begungen und Wifer engletes belatelch den uten füren Ermaßischen folgen feite Bebeitelch der uten füren Ermaßischigen feine Bereitwinigken, sich und alles belaten mit bei migen, und auf Genem eigenen Benehmen Besondern Anstherbeite geben mögen, und auf feben Bossotef, der ihm des siehte gemacht wee, ben ihnien nich der Aufmerlinistet zu houchen, weiterbeite ausweben, werten geneit ihn beschen, beiter besehrt auswerden.

Partidus ermöhnte sperkuf namentild ber Formelifike er gewöhnlich die Ffentlicke Partidus für bei er gewöhnlich die Ffentlicke Partidus für bas einfahige wie dan fuhre, und zeichnete thin bas einfahige wie, dan betrinnbulfine Colles spiedigt für fie zu deten, indem gewöhnt, mie Vedingt für fie zu deten, indem wie blie Geber fire ihre Bendrukgunnde Gelende tung immer so ventung im der ventung im bastis ventung immer ventung im bastis vinge

utigel bilten afterfen went bem Wiffine Cottes. andiger fem gereichten soon soon Severaire fester Dag biefe affeititte Gigenfinit, im ban: Caven, fair med. Bebeten upr : fie Barfung ichaben ifnnete. amb vielleicht auch mar die Absicht faben Sellie. Die Difflidteit won ber Belebenng ben Chulain: Bem Wolle abeifelhaft gut madnay for werde. River foliosestivas warmer, sund forest wan ben bortnädigen: Rebellion ber Ronigin ernen Goth. wobuich iffe tes laicht; nur iben falbe domberninoch viel mehreren zweifelhaft wiedeur ob man; iben Belebraug noch hoffen battere Unf die Brage Maitiander a woring fie siber denni Edis gene Bott gu fegen fibing? britef fide Ruch aff alle Daublingen ibred Labeite in bifondard after barauf, whas fie fich weigere, fic has unes mete Eponedium bon Jefu : predigen gu leffen. and immer inoch igu ber Abgattenen der: Meffe bange. Da: Maitignb ermitterte; Saffefie eben den gerichte der vereinen, und giete genen ihn an rebelliren alaube e forefnatt dinorie bies bie ifen onde often bigjenige genloute die einft ibge Minder ibem Welech pufprten zund boch fage der beilige Geift, engfradiffich, iden feibem Rene etel und nicht Gelf. fin geopfert batten. Bul-im meites

beibente Shifiningen Allaiffan be offifele er jeht and din Beifoiel ceiner chulidens Formi gu bee bereit beit Gebete ans vielet beit Berefel. Metrudathe best Alten (bien : Budbier, Schnon menfohlentifinhe, : aber tam ingel wieder darque deturiter fagrete en ihret Retebrone : zweifeln Confide fo lange iffe fich weigere, im ibre Dies bisten au Commite tunb ale fich Mattimb bare auf entfallen lief . baf fie gauft biertemune warde, so lange man so wit ibr umajenge, so sunficiele Ruor, bus en fo lange andit nicht immend far fie beten marbe, mis bas fie Gutt antmeber aum Geegen für feine Rirche miochen, ibber nienm fer fie, gin einer . Straf:= Buthe fait ibre Rieche beffenmt babes ball er ihnen Biebulb Bintebbenge und fie Boch buben nocht gliggen mildre. De fact leit Bin Ge nie ereft eine saltenbride Maittenbride der Braitlandt der aber Mast June : gu einem andern . Bunte gformman. WBo bablibr gefunten, bag bie Schrift einen AMenichen dinen feibeigenen Geloven Die Gele Lifels mount? "Dher melthen Prophet : bat ieumabil son "Abitigen und Birften fo gefpto-Lichen & " "Bland bie Goberfe bes Guisbrucks mend beleibigt, trupjeberte Rongwufe if mit 534 G ..bies

phiesislephichaben ich: Mberiburade liter atcht Andalain Asiab istock and annature in andapare Libenat biefer sifente an bem inlimpfiet Manimat mSielie, siehtfenbe idiet meter biet Senben zigft paliffugurafter: Angen auf doffeife alefrene von ubes Binfterniffrauer Richt und ten der Wemalt. ins ab Batand igu Gatta: Mitmalltrabgi Andernat. sign school Bunden state abile about about Bregiet mateiligen i Gelfechel if God in Erit polit i beut fangelinde much be duit ibt fieneliebe. in icher Ben Stante: Cemeteins berofin biebergme ter ben Corechin faft immeriati ifteiffruft das Lorde alege genet ifte bedelehr Bemagente min. del er: fic amidetifible jammabali Gefreich Cortaniepens; where verlounter single all fichilities aming their particulation of the same and same bers über ben Puntt von bem Unfeben; ber Dhrigfeit ambi bon ben Pflichten den Anterthas menithein midte. ... Dan Cangler Mortoniforberte dieranfiben-Prebigers Geam Bavenila fich mit Aufr ther inen jetrauloffen : Rueminben: fallte Upeleich den Mangebnaunft baf Die Billione mibl banduf gerechtlich baben wighten bie Bobliner Aribetaben som febrichtigenheit natitt" einkaberbin Streit bringemen tonnen mund findi febe febrieb -bare ₹461.0

Bare Derfchiftenheit: ifirer Dannungen ,able fich baben igeigem indchte : gum Bachtheili ihret gen mieinfchaftlichen Gache ibemibena milebenia En fante calfour feinem Binbet Dangerbagier gab utibis ich geneinishabehii mit ihnt. zu ihlifpubleage weil ihm: feine: Belehrfamteit . fa gut, ale feine Otideidentilit belannt fent aber ab faite for this etudes, books inchristis and thickness when bentens bağ flopitiste iştini Erchiler bon Anthagorası billiged es wegen : gepenteinanbet, anfereten falltene batuit feben gibinen : Wig: undiffeinen : Sebauffinn boy ber Wetheiligung bert: Grage, bont feinen Gutte glangen laffen tonnte. Er proteffire bon ber worans, bog enges fich feinerfeits eben fe wenig fan eifunbtisnite, iben einer Difputation einen Gabugut vorthribigen ja ben en im Bergen fau falld erfeine Cats von feiner Eangel berabe eine falfche Beben au predigen, und beswegen Boffe. et , bagizauch fein Beinder ben biefer Gee legenheit nichts vorbeingen und behaupten mare be, wobon er nicht fin feinem Bewiffen abere gengt fen. Diefe bebacht fame Rien ferme brachte die foglitch bie Bartung Betverid bie ber ges Bunfde butte, weim Day millarte, pouchtyague. gen Wirfamidlag, daß errin feinen Grunbfaben åber.

deine bin Begerfand, aberraufen ibifpinlift werben follte; vollig mit Smp übereif frimmed Der in feiner Erwartung getaufdte Chantse Secretain, ber jeboch fein genng war feinem Berbruff ju werbergen , .. inbrinden mit gutartier gem Scherje aju; Dan fagte: anft: get woll get der felichmere von berben fein machte findfill jetzt bas Belpräch felbft wieder auf Aunn affi Bertheibiger ber unumfchrantten . Gemaft bez Dorigiteit Gegine Richmainfrufreten z: En chiffic, dabete fagte er mit eben for gertaidigene : Spottis aber fich felbft warand, etwas mehr Chee' eine gulegen, als ben ben zweh barber befprocheite Puntten, weil er ben biefem beffer gerafter fem! und gieng bann fogleich ju ber Rritif einer Drese bigt aber; welche Knop zwey Tage vorfit üben Dus breitzehnte Rapitel bes Briefe an ibie Ros mer gehalten hatte. Sihr habt uns, fagte er stir ibm, recht foon baraus gezeigt, warmen Bott bie obrigfeitliche Gewalt auf Erben eine Befest bat; und wie bies um ber Menfchen felbe millen mothmenbige murbe, fo mie gibt juns auch bieu fichten bet Dbeigfeit fettfam "idusgelegt habte überitan igwen Dingenibabet shid Lines giang. dun geningiang Boffette ..nocb . . . . . . . . . .

"mide mehrande bar Geren, welche hier gegens meirtig: finds bepreinet fonne Dust eine mit sier Unterfesieb, iden ihr geefthen bet Wernebe sming Gottet und polfcen ben Perfonen, bie anne er bie Bewalt, anvertraut hat, genjacht allabt, Moene libt Behauften: wolltet, bag man Bild ben Derfourn' wiberfegen thane, " obne gek anaen bie Anbronnung Gottes ju Spedeln. Dud Lanbere :wat neure : weitere Behauptung, bos Allnierthanen wiebb berbuitben fenen : einem und Rrechtmaffgen Befehl ber Dbifffeib an gehorn tieben . fonbeen in einem foldben Ralle jum Die Aberitand berechtigt; und nicht einmahl zu ein imem feibenben Gehorfan verpflichtet feben. "Bie wollt ihr aber eure Diftinttion und biefe LAblaen baraus rechtfertigen, ba boch ber Apba Affel gefagt hat: Wer fich wiber Bie Dbrigteis Met. ber wibreftrebt Gottes Dronung!" ban gegen führte nun Snor, indem be einebumite. Sas ber Staats Secretair ben Ging feiner Dres bigt eben for gut gefaßt als bargelegt babe. feinerfeits an, bag die von ihm gemichte Die Binftion in ben Borben bes Appfeele liene , mach welchen Gott bie obrigleitliche Gewaft bloß ben Mentden an mut; aur Erhaltung ber Dromine ر اهم مدر مارو ما

und : Rabel im:ber Belt. au Maffonfungt bek Bafen und gu ben Befchigung ber Butte eine gefeigt habet "Weine alfortine stugitedit, eine Beftochene ober seine .. tprumifche: Duigftit: ibre -Bewalt gerade umgefehrt gur ben Unterbenichung. Der Guten, und jum Botifeil iber Mofend abie menbe, fo benble fie offenbet.: den Mustbumg. Cottes entgegen, und fo theme offe berjenige. Ber fich ihr wiberfege, nicht ben Andehunng Gotten widerfreben. "Bollte jemand in fabrie ner ale Baffpiel an - einen Marber, ginen "Chebrecher" ober einen anbern nich bem atte alicen Gelet, bes Tobes muchigen Miffethatet. "mit Gewalt den Sanben (eines, Rechtwäßigen Richters entreißen, fo wurde er Allerbinge pbet Ordming Gottes miberftreben dub fich afelbft- bie. Berbammiß bereiten, meiljer bas Schwerdt aufhalten will, bas Gott in ber Befrofung ber Uebelthater in: bie Gander ben "Dprigteit gelegt bat : aber fo verhatt es fob "bech gewiß nicht, wenn fich ein Menfch in bee "Rurcht:Bottes bar blinben Buth und beb Red aleury, eines Aprainen ale Befchager, ber bine afdulb entgegenwirft, denn bamit febt en fic micht gegen Gott, fonbern gegen ben Ernfeb "ber

ber bas Schwerdt und bie Gewalt; welche aven Bott herrabren, migbrancht." "Ich beeftebe recht gut, mas ihr meint ... fagte barauf ber Secretair - und in bem steinen möchte ich euch wohl benftimmen, aber sons anbere muß ich noch bezweifeln. 2Benn amir die Abnigin befehlen wollte, Johann Rnop stoot gu foldgen, weil fie fich von ibm beleis "bigt glaubt, fo murbe ich mich nicht verpfiche itet balten, ihr ju gehorchen; aber wenn fie ses andern befehlen, ober in einer rechtlichen i,Soum ibm bas Leben burch ben Ausspruch eie .nes Gerichts nehmen wollte, fo weiß ich nicht, ich verbunden mare, ihn gegen bie Roniz anin und ihre Wertgeuge gu vertheibigen." -"Mer ich weiß es Mylord! - fagte Knor and ich fage euch . wenn ihr bon meiner Uns "fdalb überzeugt maret,: und wenn euch Gott .fo viel Gewalt und Anfeben gegeben batte, "baß ihr mich retten tonntet, und ibr lieget ... nich boch umtemmem, fo murbet ibr euch ababurch berantwortlich får meine Emprhung amaden,....und mein Blut auf eure Stele las Abeilit. "Beweift bies, rief Daitland aus, Bund abe follt gemonnen baben!? . de las 21. führte

fabrie Ruor bas Beutviel von Jeremias au, ber nach ber Antlage, welche bie Priefter auch falfchen Propheten gegen ihn an die Fatfton und Oberften gebracht hatten, ju den letten fagte: "Go fend nun gemiß, weim ihr mich "tobten lagt, bag ihr unfdulbig Blut aber "end felbft, aber biefe Stadt, und aber ibre "Gippobner bringen werbet." Maitland fond bas Exempel querft nicht paffenb; boch julent brachte er bloß bagegen por, bag es ja barnech heraustommen murbe, als ob Untenthanen ihn -ren Ronigen und Regenten in ben Bagel, greis fen und ihre Gewalt beforenten burften . Mber was, Mplord! - fragte Ruor - was marbe mobl ber Staat verlieren, wenn bie Reibenschaften verborbener und unwissender Meagenten burch bie Beisheit und Rlugheit, frema samer Untershaven for weit, gemäßigt und, aeile "Relt warben, baß fe niemand Gemalt und "Unrecht thuu toupten."

Nach einigen weiter gewechfelten Reben exlicte endlich der Staats-Secuetair, das er darin die Meinung von Augr nicht nur annehr men, fondern gewiß eben so gut als ergendzeis ner ihrer Brüden im Königneiche wurklich dara nach

nach handeln warde, wenn fie jemahls van ber Roniain verfolgt werben follten. "Aber afagte er - wir haben uns von ber Saupte afrage, ju ber mir tommen mollten, entfernt, aund biefe mochte ich fo fellen: ob wir ber Ronigin bie Deffe nicht laffen burfen, und snicht laffen tonnen, obne und felbft ber Abe mabtteren, welche fie damit, begebt, fculbig ugn machen ? - Abgotteren - rief Rnor fos "gleich - follte nicht pur abgeschafft, sonbern "ben Gagendiener fallte getobtet werben." -Ich meiß wohl — sagte Maitland — daß er getobtet merben folls aber burch wen? -"Durch bas Bolt - erwieberte Rnor - benn "Gott hatte bas Gefet bem ifraefitifden Bolle .. acerben. ... Aber es finbet fich fein Gefet, "nach welchem bas Dolt auch einen abgottifchen Ranig befrofen burfte." - DBo findet fich .aber - fragte Kner - ein Privilegium, nach welchem Sonige Die gottliche Majeftat unge-"ftraft beleibigen burften? - Bohl, fagte ber "Gerretair - haben fie feines; aber barans afolgt, nicht, daß bas Bolt feinen Sonig riche aten und ftrafen durfte, wenn er auch ein Shtendiener ift. Das Ball barf Gottes Ur-212 .theile

"itheile hicht vollziehen, sondern muß bie Wolls"ziehung ihm felbst aberlassen, der auch frase
"iwardige Abnige schon zu sinden, und sie durch
"den Tod, ober durch Krieg, ober Gesangens"schaft, oder eine andere Art von Plagen zu"strasen wissen wird. — Dies letzte erwiederte
"Anot, ranne ich euch gern ein, oder für die
"Behauptung, daß das Wöll kinnen Rönig
"richten dürse, weil ihn Gott richten Werde,
"habt ihr gar nichts anzusähren, nis eine ein
"gene Einbildung und höchstene die Autosties
"von solchen Lebrern, welche sich nichten vor ih"ven Fäesten als vor Gott fürchteten!"

"Wie? — rief nun der Staats i Seetrefix ... ans — ich kann die Urtheile der derühmtesten ... Manner in Europa dafür anführen, diesen ... Krömmigkeit ihr eben so wenig als ihre Gesislehramkeit dezweifeln werdet." Damit zog er ein ganzes Bündel Papiere aus der Lasche, und las Auszüge aus den Schristen der vorsnehmsten resormirten Theologen vor, worin sie sich über die Frager wie weit man der Obrigs keit widerstehen durfe? herausgelassen habrigs bie er sich mit dem Sammeln dieser Madzüge degen

gegehant babe, melde auf bie Arage, bie amir fchen ihnen ffreitig fen, gar nicht patten. Die. Enticheihungen biefer Gelehrten, bemertte er, fenn entweber gunachft gegen bie Biebertaufer gerintet : welche behanpteten, daß ein mahret Chrift fich eben fo wenig einer Obrigleit unterwerfen, als er felbft ein obrigleitliches Amt annehmen burfe, ober fie bezogen fich auf eine gelet in einem benbuifchen ober unglaubigen Ranbe gerftreute Chriffen, bie fich ungefahr in einer gleichen Lage, wie bie erfte Rirche befins ben mochten. In ber Befchrantung auf biefen Ball, fogte Anor, ftimme auch er mit ben Schriftfiellern, welche ber Secretair angeführt chabe, soffig jusammen; aber ber gall werde Bong verschieden, fobald fich einmahl bie Debra' beit einer Nation gu ber mahren Religion be-Renne. So lange bie Nachtommen Abrahams noch in geringer Angabl in verschiedenen Lang dern herumwanderten, fenen fie nur bagu verpflichtet gemefen, fich jeber Theilnahme an ber Abgotteren ber Senden fur fich felbft gu ent= halten; fo bald fie aber ju einem eigenen Ro. nigreich herangewachfen, und in ben Befit bes Landes Canaan gefommen fepen, fo fen es ib.

nen bon Gott ausbrudlich befohlen worben, bas fie ben Gogenbienft-ganglich ausrotten und alle Beranlaffungen bagn mit allen Dentmaalen bas son vernichten mugten. Eben bies flege ffit ben Betennern ber mabren Religion in Gobits land ob, nachbem fie Bott aus ihrer leiblichen und geiftigen Ruechtschaft auf eine nicht wentfer wunderbolle Art, als chmable die Ifraeliten aus ber Egyptifchen erloft babe. Bu ber Belt, ba es in jeber Graffchaft taum erft geben fers leuchtete Perfonen gegeben habe, welche gundchk Dagu beftimmt gewefen fenen, Die erften Dinte Beugen und Martyrer ber Bahrheit in Schotts land gu merben, murbe es finnlos gewesen fent, ben Abel zu ber Abichaffung bes Gogenbienfis aufzuforbern. Wenn fie aber jest nach bem berrlichen Siege, ju welchem Gott ber Babre beit im Ronigreich geholfen habe, ben Grauel des Gogenbienfis noch langer bulbeten, fo ware ben fie und ihre Ronigin aus bem Relche bes gottlichen Bornes trinten muffen, und gwar bie Ronigin, weil fie ben bem bellen Lichte bes Epangelit noch bartnactig baran bangen bitebe, fie aber, weil fie es gullegen, und fie baburch in ihrer fündlichen Beharrlichkeit befiartten.

Mis bierauf ber Geeretar feinen Segnes aufforberte, bag er boch nur aus ber Bibel eine Stelle anführen mochte, worin die Apoftel ster bie Propheten gefehrt batten, bag Unters thanen ihre rechtmäßige Bbrigfeit gu ber Abftellung ber Ababtteren mit Gewalt zwingen batfs ten, fo berief fich Rnor auf ben Propheten Elifa, ber Jehn gum Ronig gefalbt, und ihm ansbindlich ben gottlichen Befehl angetanbigt habe, daß er bas tonigliche Daus Ababs wegen -felner Abgotteren und wegen bes von ihm bergoffenen Blutes beftrafen follte. Maitland glaubte fich zuerfe bagegen bamit belfen gu: tone nen, daß doch Jeft nicht eher gegen Alfab: ge hanbelt habe, bis er feben als Ronig unerfanns gewefen fen; als ibn aber Rnor erinnerte a baller boch gewiß gu ber Beit, ba bie Aufforbes rung bes Propheten an ibn ergieng, noch Ung terthan gewesen fen, und bag noch gewiffer bit Ronigin Jefabel und taufenbe ihrer Aubanger in Ifrael und Samaria, nachdem er auch fcon von feinen Dit Derften als Konig ausgerufen war, nur einen Berratber und Redellen in ibm gefeben batten, fo gog er fich binten bie beffere Austrieft zurück, daß in biefem Zaffe wich wie feror=

fererbentliche Sonbinnes : Meife Gottes winges. treten feb., von welcher niemand ein Bepfpiel ober eine Regel fur fein Werhalten hopmebnien burfte, menn er nicht auch befonders von Gott baju berufen und aufgeforbert fen. Darauf mainte-ihm jeboch Knop bemertlich, bas gerfich felbit biefe Austunft vorans abgeschnitten babe. Es fen gang richtig, fogte er, baf man fein Bepfeiel- und teine Regel babon bernehmen burfte, wenn Gott einen Menfchen auf eine augerantendliche Art in eimas außergebentlie den bernfen babe; aber anbere verhalte: at fich. weim basjenige, mogu er ibn berufen babe, nur . Mamenbung eines allgenninen gottlichen Gefebes auf einen befandern Sall fop, unbibles trete Sollig ben bem angeführten Bepfpiel ein. Das Gefet, bag jeder Abgotter in Ifrael mit bem Robe beftraft werben follte, jen von Optt fcon Bidrch Diofes gegeben worben. Es babe feine verbindende Rraft nie verloren. Moitland felbft babe eimgeraumt. Dag es biefe. Rraft nothisbaba, benn et babe mur gefragt: wein die Wolleichung, babon obliege? mithin muffeger end bie Bolgerungen gugeben, die aus bem angeführten Benfpiel gezogen merben burften. Solder'

Aroldern Arofviele fiftete barauf Anop noch spebseue caus der ifegalitischen Geschichten, mis den Puffigud : des Molds gegen den pon Bott desfalkeren ifthichen Rouis America und der Miderfland der Mrieffer, gegen den Syria Hills an um aber ben Steats Secuelain zu bemeis fenendaß big bon ihm vertheibigte Meinung jauch Air Benfingung mehranic Galekiten 2000 School Logen Walte as fibarreichte : er- ibny bie Applagie der Stadt Megdebuten und erfuchte ibn pur Die longe Liffe aber "unterfchriebenen, Probiger Appellanishen, amother die Bentheippnus zow Stadt gegen ben Rapfer gebilligt ... jund einer Damit bezeugt battenge baf man fift jeinm Tpa annen wiberleben thus .. obne ben Bugghung -Bottes zu widerfiehen ... "Dofene Menigen!" Jagte ber Secretair, nachbem er einen flüchtigen Blick auf bas Mahmen Bergeichnift, geworfen hatte. - , "Aber bach Anechte Gottesfit fligte Angribingu. indem ar es gurucknahm. Dan beftant aber Maitland derans. 608 debes - Mitaliebaber Menonyulung feine, Meie annge über bie Brogen, briche bene Gegenftanb ihrem Difputgijon ausgemacht batten, abgeben. and bas bann brimige Meinung, für welche fiф ilue

fich die Mehrheft der Stimmen erAden warba, ben ollen Predigern angenommen, und als die Lehre der Schotlischen Alerhe gleichformig von Lettiebe der Schotlischen Alerhe gleichformig von Leftirke seboch Anox sogloich, indem er die am wesenden Lords daran erimette, daß die General Wersammlung diese Konserenz nur unter ber andbrücklichen Sedingung zugeloffen habe, daß nichts daben entschen werden dürfer das her inneben man barüber eine, daß zwar indes anweisende Mitglied seine-Metmung abgeben, über baß sie nicht für entschebend gehalten wern den michte.

Winram, Superintendent von Bife, und Douglad, Reftor der Universität zu St. Am drews waren die bedeutendsten unter den anner senden Predigern, welcht für die Sof Redung fliminten. Eraig hingegen, der nachste College von Anor, erzählte der Werfammlung den der Abgabe seines Wotums, daß er schon einmahl zu Bilogna einer bsfentlichen Disputation über die Frage bedgewohnt haber od Unsterthanen berechtigt seven, ihre Obrigseit zu riche ten und zu bestrafen, wenn diese ihren Anis. End gebrochen hatte? daß dabs die Afsiemas

tive von ben 'Awer berammtes Belebrien , This " mad bon Smoln, Damahligen: Reftor ber Mind berfitit ;" und Bincentins von Placeng verthes Digt; und gulett ude langen Debatten allgeinein langenommen worden fey. 24 36t erzähft Bund, was gu Belogna vergefallen ift - sief geiner Berafoffinge bagwifchen - aber wir find Bulle einem Rinigreich, und Dologun ift une grine Republit! - Mpforb! - erwieberth Craig - nad meiner Meining ift jebes Sie anigreich' eine Republit, ober follte es bach Jepu, wirin foon nicht febe Republit ein Roinigreich iff; Dabet glaube ich auch, bag man "in einem Abnigreich auf alles, was ben Go-',feten entgegen ift, eben fo anfmertfam fenn pfollte, ale in einer Republit, weil die gefets-"wibrige frramifibe Gewalt ber Surften, wel-Sor in einem Abuigreiche fortbauernb auf Die , Unterfhanen brudt, verberblicher får biefe werben fann, als ber Diebrand, ben Ble "Daupter einer" Republick von ihrer Gewalt ,machen mogen, Die ihnen gewohnlich nur auf sein Jahr übertragen wirb." Er fügte bingu, bağ ber ber ermannten Difputation biog vom fallneineinen fowohl auf Konigreiche als anf Redus

Anubliken winden berem Pringigien ausgegangen meiden fen; wohen man sed andlich allgemein darüber persinfet sinde, daß in jedem sowohl envurchischen alle demotratischen Staate, in den fich allmählig durch die Nachlässigkeit des Molle odet dunch die Noramen den Gemaldas den mit den Gesegan Bottes oder mit den wahe wer Grundischen der Werfassigken Geritande Nissauche eingeschlichen hatten, dem Apite das auslemmienste Meche zusaus, die Apschaffungszen wer Mischenhofe und die Wiederhersellung der ausgeschieden Kopfitution zu fordern.

Diese Mehe von Eroig erweckte beit den Golflingen einige Mesorgnis über ben Musschlag, ides sich inne den wasteren Stippmen, die noch inde seines den wateren Stippmen, die noch best sone ber die Erinnerung, daß bes einer früheren Papischen in dieser Angelegenheit beschlossen sporben sen dieser Angelegenheit beschlossen werden sone seiner früheren werden bericht beschlossen werden sone best best Bereich werder mits das best best Bereich frühren bestehe bestehe ber beite bestehe beite bestehe beite bestehe beite ber beite be

Ben Erhinerungen noch nicht bon ihin gefcheben Maitland geftand bies auch, und machte But bemertlich's bag er fich in feinen Aintes Werhaltniffen nicht geftatten burfe, ohne Morwiffen und Erlaubnig bet Ronigin in einer Streitfache zwifchen ihr und ihren Unterthanen einen Fremden gu Rath gu zieben; baber wurdt feist Darauf angetragen, baf Rior an Calvin Schreiben follte, aber biefer lebnte es ebenfafts" ab. Er babe, fagte er, bor feiner Ruetlebe nach Schottland Die Urtheile ber berühmteffen auswärtigen Ebrologen über bie Frage einges bolt, und murbe fich jest bem gereibteffen Bors wurfe ber Bergeffenheit ober bed Mingels an Statigleit von ihrer Seite aussehen, wenn et fich noch einmabl an fie wenden wollte. Det fdichichfte Beg, ber fich in ber Sache eint gen laffe, fen vielmebr biefer, baf fie ihre gere an Calvin ichreiben, fich ben ibm aleidiani Aber die Meinungen, welche Rnor ben biefet Sologenheit vertheibigt habe, bellagen und ibit mit fein Aftheil- baraber erfuchen mußten. Dus Daffende biefes Borfchlags murbe auch allaes wiein anertannt; aur wollte fich niemand bem Beldafte unterziehen; und fo wurde die Rous ferenz

fereng abgehrachen, cone baf man gu einem bestimmten Schliffe getommen mart.

In bem Monethe August erhielt Aner von ber Genegal = Versammlung bem Auftreg, bis Trechen zu Aberdeen und in den porblichen Grafschaften zu visittren, womit er fauf bis wurde ihm das nehmliche Geschaft in Sife und in der Grafschaft Perth aufgetragen; aber in der Zwischenzeit war auch basjenige, mas Appr ben bem Schlusse des letzten Nariaments pusphezept hatte, politändig eingetroffen.

Won einem neuen Parlament, das die The migin zu Ende des Jahrs 1564, berufen hatte, war für die Sicherstellung der Religion schleche terdings nichts gethan worden. Die Aerbeurge thung der Königin hatte seit langet. Zeit die Aufmerksamseit ihrer Minister fast allein des schäftigt, und auch mehrkafte Unterbendlungen mit dem Hofe zu London und mit mehrepen answärtigen Mächten veranlaste. Alle die schäne Projekte, welche die Politik darum angestunget, und alle die Jutrignen, durch die man ihre Aussichtung zu sichern gesucht hatten wurden jedoch in einem Angenblief durch die bestiels Sephenfchaft in die Luft gefprengt, womit fie fc fo plotlich fur den Lord Deinrich Darnley, den Sohn des Grafen non Lener einnehmen ties. Run befam man aber Urfache zu glauben. das fich Darnley, fo weit fich ihm überhaupt, eine religible Geffunung gutrquen lieft, gu bem Ratholicismus bieneigen mochte; ber größeren Maffe ber Ration, welche fcon lange aber die Unbanglichteit ber Ronigin baran fangifere fichtig war, tonnte alfo die Parthie ger nicht angenehm fann, und fo mar es natürlich, baf jest in der Ausficht darauf der Abel, eine weis bere Siderheit far bie protestantische Rirde gu erhalten fucte, und befonders barauf beftenb, daß es jest einmabligu ber legalen Unertennung ibrer verfaffnugemäßigen Erifteng im Sonigreich Lommen muffe, welcher man fich bisher gu ente gieben gewußt botte. Dur unter diefer Bedins aung verforach er baber ber Louigin feine Bens Simmung zu ihrer Deprath, und fie willigte and barauf in bit Bufammenberufung eines menen Darlaments, bon welchem biefe wichtige Angelegenheit beenbigt werben follie; nachbem fie aber unter ber Dand burch Gunftbegengune gen und Werfprechungen mehrere einzelne Sbellente

lente gewonnie hatte, fo niachte fie fich einem Borwind, Stet Erdffnung des Parlaments gut proregiren, und volljog nicht tim im Julies des I. 1565. ihre Jenfall, Flidsen ließ auch ihren Gemabl als König proclamiren, obno die Sinwilligung ver Antisfitude bujn in ein ner griehmäßigen Form erhalten ju haben.

Der Enwille, ben biefe rafden und verfafa fungewibrigen Schritte allgemein erregten, wurde burch bas Benehmen son Darnien auf einem noch bobern Grad getrieben. Det icon vom Ratur eitle, unbefonnene und radiddige Dagur mar burch fein unerwartetes Glad auch Glene muthig und frech geworben; und nur mit Dabe Bonnte bie Ronigin burd ibre Rlugbeit verbins bern," bag er nicht icon bor ihrer Berbenran thing ber Gegenstand ber allgemeinen Berache tung wurde. Dem Ginfluffe ber Berwenbung bes Grafen bon Murran hatte et ed allein que . banten, bag ihm bie Radtehr nach Schottlanb. aeftattet, und fein Bater in ben Befite feinen. Bater und Ehren Stellen wieder eingefest mure be: taum batte et fich aber in ber Gunfte ben Abnigin foligefett, fo legte er es barauf rang ben Grafen deraus gu verbringen und werbande

ſф

fich zugleich bffentlich mit ben Feinben ber Mes formation, weil fie auch Reinbe bes Grafen waren. Die erflarte Weigerung von diefem, gu Riner Beprath mit ber Ronigin die Privats Bepftimmung zu geben, die man bon ihm berlangte, gog enblich anch bie lenbenschaftliche Ronigin gang von ihm ab, und feste ihn ber gangen Buth bes rachfüchtigen Darnley aus Beil er aus einer febr gegrundeten Borficht ben einer Busammentunft gu Perth, wohin man ibn eingelaben batte, nicht erschienen war, fo fchictte ibm die Ronigin felbft einen Befehl gu, baß er ben Sofe fich ftellen follte. Dren Tage nach ihrer Berbeprathung mit Darnlen wiebers bolte fie ben Befehl; als er aber auch jest nicht erfcbien, weil er fich nicht felbft in bie Sanbe feiner ertfarten Beinbe liefern wollte, fo wurbe er ohne weitern Proceg proferibirt und geachtet. Rur forgte man an dem Sofe, an welchent Lenor, Athol, und ein italianifder Gunftling ber Ronigin von niebiger Geburt, David Risgio, unumichrantt berrichten, ju gleicher Beit bafür, fich mit lauter Beinden und Gegneen von Murray au umgeben; daber wurde Bathe well eingelaben, an ben Sof an tommen. ber Lord

Lord Georg Gordon wieber in Frenheit gesett; und der Graf von Sunderland aus feiner Werhannung gurudberufen.

Unwillig über alle biefe regellofe Schritte versammelten fich hierauf die Lords von ber Rongregation ju Stirling, und jogen fich bann in ihre Saufer guruck, nachbem fie befchloffen hatten, die Konigin von England um Schut au bitten; Marie bingegen rudte fogleich mit ber ganzen Dacht, welche fie aufammenbringen tonnte, in bas Felb, und zwang fie baburch, fich au ihrer Bertheibigung ebenfalls gu bewaffs Selbft ju diefem angerften getrieben, lies Ben fie jedoch tein Mittel unbenutt, bas an einer friedlichen Unegleichung ber Sanbel fabren tounte. Indem fie bezengten, bag,fie. ferbauernd getreue Unterthanen ber Ronigin bleis. ben wollten, befchrantten fie ihre Forberungen. blag barauf, baf bie reformirte Religion gegen bie Gefahren, benen fie anogelett fen, gefis dert, und die Bermaltung bes Staate in Same be, gu benen bie Mation Butranen haben tonne, gelegt werben 'muffe; ihre eigene Soche aber wollten fie jedem Gericht überlaffen, bas nach ben Landes & Gefegen baraber ju ertennen ins ftruirt

ftruirt wurbe. Allein bie Ronigin verwarf alle thre Erbietungen, weigerte fich, irgend eine Werwendung für fie, oder einen Wergleiches Worfcblag nur anzuhören, fondern zog mit iherer Armee ihnen entgegen, und nothigte fie bas durch, eine Sufincht in England zu fuchen.

So lange es Marien noch nngewiß war, ob fich ibre Beprath mit Darnlen gegen den Widerstand bes Adels wurde burchfegen laffen, batte fie fich feibft einen Augenblick berabgelafe fen, ben protestantischen Predigern gu fchmeischeln. Sie hatte Die Superintenbenten von Lothian, Blasgom und Rife nach Sof berufen, (benn Rnor tonnte freilich nicht mehr vor ihre Gegenwart gelaffen werben) und fie mit ber gewinnenbften Freundlichkeit behandelt. Roch fagte fie ihnen - fen fie frenlich von ber Babre beit ihrer Religion nicht überzengt; aber febr geneigt, einer barüber anguftellenben Ronfereng ober Disputation gu ihrer Belehrung bengumob. nen: auch mochte fie gerne einige von ihnen predigen horen, und "bor allen andern ben "fanften, eben fo gutmuthigen als redlichen Mann, ben Superintendenten von Ungue, Gir "John Erstine bon Dun." - Burtlich borte fie Mm 2 and

auch einmal eine protestantische Predigt an, die vor der Taufe eines Kindes von Lord Livington gehalten wurde; sobald aber ihre Aeprath volls gogen war, ließ sie den protestantischen Comsmissarien eben so offen als bestimmt sagen, "daß ihre Majestät die Religion, in welcher "sie gebohren und erzogen sen, meder verlassen "tönne noch wolle" und nun wurde auch nies mahls mehr von protestantischen Predigten und Konserenzen ihrerseits gesprochen.

Die freundschaftliche Berbindung gwischen bem Grafen von Murray und Anor war ju Anfang bes Jahrs 1565. erneuert; eben babarch mar jeboch ber lette nach bem Aufftenb bes Grafen und ber übrigen Lords, welche fic ber Beprath ber Konigin wiberfetten, in eine trie tifchere Lage verfett worben. Diefe batten laut ertlart, bag fie bloß beswegen bie Baffen ergriffen batten, um ber protestantifden Lebre Sout und Sicherheit im Ronigreiche ju verfchaffen, ja fie waren felbft nach Ebinbura as tommen, um fich bort Unbanger und Mitfireis ter an merben. Gelbft fein Schwiegerpater ges borte zu ihrer Parthen; wie fehr er fie aber im Bergen begunftigen medte, fo mußte er doct

boch seden Schein von einer warklichen Theils nahme an ihrer Unternehmung so geschickt zu vermeiden, baß es die Konigin unmöglich fand, ihm ben dieser Gelegenheit benzukommen, so gerne sie es auch, nachdem einmahl feine Besschätzer aus dem Konigreiche gestohen waren, gethan haben wurde.

Senugte man boch unmittelbar barauf eine andere Beranlaffung, aus ber fich viel weniger machen ließ, um ihm wenigftens einen Ochlag bengubringen. Der junge Ronig, bem es nicht barauf antam, jest ben Papiften und jest' ben' Protestanten gu fpielen, und ber baber gu Bels ten mit ber Ronigin in die Deffe, und gu ans bern Beiten ohne fie in die protestantischen Pres bigten gieng, mar ben 19. August mit großem Dompe in die Egibien Rirche gu Chinburg gee kommen, wo man ihm einen eigenen Throu gum Sige hatte bereiten muffen. Rnor, ber an Diefem Tage über bie Stelle Efai. XXVI, 13. 14. und awar ungewohnlich lange predigte, führte einmabl bie Borte an: "Ich will ihnen Rins "ber zu Rarften, und Gauglinge gu Regenten ngeben. Rinber follen ihre Unterbrucker fenn. .. und Beiber follen aber fie berrfeben!" in eis

vem andern Theile seiner Predigt bemerkte er aber; daß der König Abab um deswillen von Gott gestraft worden sep, weil er sein abgöttissches ABeid Jesabel nicht selbst gestraft habe. Er machte jedoch weder von dem Bepspiel nuch von der Stesse eine besondere Anwendung; der König aber, der bepdes auf sich selbst und auf dis Königin bezog, fählte sich so dadurch beleisdigt, daß er wüthend in den Pallast zurückstehrte, wo sich die Königin durch ihn und durch die papistischen Höllinge, welche ihn in die Kirche begleitet hatten, bald in gleiche hitze bringen ließ.

Der etwas unpäßliche Anor wurde daber noch am nehmlichen Nachmittage aus seinem Pette geholt, und vor den Geheimen, Math gestracht, wohlen ihn jedoch mehrere angesehene Einwohner der Stadt, unter denen sich schon die Nachricht von seiner Citation verbreitet hatste, begleiteten. Dier wurde ihm angefändigt, daß er den König durch seine Predigt beltistigt habe, und baher die Ranzel nicht mehr hetreten dürfte, so lange als Ihre Majestäten sich in Stindung aufhalten würden. Er erwiesderte darauf, daß er nichts in seiner Predigt gesagt

gefagt babe, mas nicht in feinem Texte gelegen, ober ju ber Erflarung son biefem nothig gewes fen feng wenn ibm nun bie Rirche befehlen murbe, fortzuprebigen ober zu ichweigen, fo marbe er biefer gehortben, fo, weit er es bem -ABorte Gottes gemäß finds. Dach einer frem lich nicht gang beglaubigten Erzählung, bie man von bem Borgange bat, follte fich Anor nicht pur ju allem, was man in feiner Prebigt am fibflig gefunden batte, betamt, fondern er follte noch hinzugefett haben, weil ber Ronig blog ber Ronigin ju gefallen gur Ochmach Gottes und feines beiligen Rabmens in Die Meffe gegangen fen, fo murbe Gott in feiner Gereche tigfeit gewiß die Ronigin jum Wertzeug feiner Beftrafung und feines Untergange machen. Diefer tubne Musiprnd erhielt burch ben Ers folg alles daratteriftifde einer Beiffagung, bas man auch fouft noch in mehreren feiner Meufles rungen bemunberte; bie Ronigin aber follte in ber Beftigfeit ihres Bornes baraber mieber im Abranen ausgebrochen feon.

Dicht minber beftig war hingegen bie Bes wegung, welche bie Racheicht, bag Knor bie Cangel verboten fen, in ber Stadt und unter ber

ber Burgerichaft errente. Bein Collige, ber feine Stelle vertreten follte, ertiftete fich ente foloffen, bie Cangel ebenfalls nicht mehr gu betreten. Der versammelte Stadt : Dagiftret ließ barauf durch eine eigene Deputation die Ronigin erfuchen, bag fie bas Berbot gurade nehmen möchte; an bem nemlichen Tage bielt er aber eine amente Sigung, in welcher eine flimmig befchloffen murbe, baf man auf teine Beife jugeben barfe, bag Inor ber Mund verschloffen merbe, fondern ibn vielmehr erfie chen muffe, "bie reine Lebre, fo wie es ibut "Gott in bas Ders geben murbe, nach wie vor "ju prebigen, bep welcher ber Dagiftrat unb "die Burgericaft leben und flerben wolle." Es finbet fic auch nicht, bag es ju feiner wartlichen Gulvenfion getommen mare, bem ber Ronig und die Konigin reiften noch vor bem nadften Sonntage von Chinburg ab: ibm war eber nur bas Predigen mabrend ihrer Unwefenbeit perboten worben; und nach ihrer Burnde Zunft fand man es an bem Dofe felbft geratbes ner, bie Gache ruben ju laffen, über welche foon Jo viel unter bem Bolle gemmert worben war. Anor predigte baber ungefiort fort, unb

geigte auf seiner Cangel nicht weniger furchtisse Rahnheit als bisher. Eine eigene Denunciation wurde um diese Zeit gegen ihn ben dem Geheis men-Rath wegen der Ausdrucke angebracht, in denen er öffentlich für die verdannten Derrn dus dem Abel gebetet hatte; boch der Staatss Seeretair Maitland, der sonst seine Form zu beten so anstößig gefunden hatte, vertheidigte ihn selbst dem Collegio, daß er das von Anopgesprochene Gebet felbst gehört, und nichts dars in gefunden habe, wofür man ihn zur Verantawortung ziehen könnte.

Mehrere Auftrage, die er um diese Zeit von der General Wersammlung erhielt, dewiessen hingegen sehr auffallend die Größe des Zustrauens, das man von dieser Seite her in ihn setze, und des Einstaffes, den man ihm freyswillig zugekand. So wurde er jetzt zu der Wistation der sammtlichen Kirchen in den sadslichen Provinzen des Konigreichs abgeordnet, zugleich aber wurde das Gesuch an ihn gebracht, daß er ein Arose, und Ermahnungs Schreiben an die sammtlichen Prediger und Kirchen Diesure im Reich ausseles möchte, von denen sein

viele im Wegriff fanben, von ihren Menitern und Rirchen weggulaufen, weil ihnen ihre Bes folbungen nicht bezahlt wurden. Schon vorber war er bagu gebraucht morben, die Orbnung' und Form ber Erloumnunitation und ber offenta lichen Rirchen . Bufe ju bentwerfen ! nub! jest erhielt er noch ben Auftrag boan, in Gemeins' fchaft mit feinem Collegen, eine Borfchrift übet die ichicklichfte Urt und Weife bes driftlichen Softens aufgufeten, weil die General ; Beri fammlung ben bem bebentlichen Buftanb bes Landes und, ben der Gefahr, welche ber protestantischen Sache brobte, einen allgemeinen Raffe tag får alle Mitglieber ihrer Rirchen im Ros nigreich anseten wollte. In dem Auffage, ben man mit bem Andidreiben wegen bes Safttags an alle Rirchen berumzufchiefen befchlof, folla ten fie nicht nur bas pflichtmaffige bes Rafting aberhaupt, fondern besonders auch die Urfachen ausführen, woburth man fich in bem gegeni wartigen Augenblick ju ber Unwendung biefer Buß = Uebung am fartften gedrungen fuffen muffe. Dies thaten fie in einer mufterhaften für bas gaffunge: und Empfindungs = Bermbe den bes Bolle eben fo trefflich berechneten als **t**ráftia

kraftigen Schrift, worin sie als iden Haupts Grund, der auch alle Protestanten in Schotts tand jest stärker als jemahls zum Gebet und zur Buße auffordern muffe, die Gefahr auszzeichneten, in welche die ganze reformirte Kirche durch das Decret der so eben geschloffenen Trisbentinischen Spnode gesommen ser, durch welsches alle katholische Mächte aufgesordert wurd ben, sich zu einem allgemeinen Vertilgungsseriege gegen sie zu vereinigen.

Der Geift und ber Ton biefer Schrift mag fich icon in ber folgenden Probe hinreichend, aussprechen.

"Wenn wir auch — fagen die Verfasser —
"nicht so viele Grande hatten, uns vor Gott zu
"demuthigen, so ist ja gegenwärtig ein Um"stand eingetreten, der auch den gefühllosesten
"dazu bringen muß. In diesem Augenblicke
"wüthet ja der Teufel so gewaltsam gegen Je"sum Christum, und das Licht seines Evange"liums ist dem romischen Antichrist so verhaßt
"geworden, daß sie sich nicht mehr bloß dar"auf beschränken, es in einem einzelnen Lande
"ober unter einer einzelnen Nation zu unter"drücken, sondern damit umgehen, alle fromme

"Menfchen in gang Europa, welche bie Granel "bes Pabfithums verabicheuen, mit "Schlage von ber Erbe ju vertilgen. Sollte es "jemand unglaublich finben, baß ein fo graus "famer Unfchlag in bas Berg eines Menfchen-"tommen tonnte, fo barf man ibn nur an bie "beiligen Bater auf bem Concilio gu Eribent "berweifen, welche in einer ihrer letten Giguns "gen bas folgenbe Decret erlaffen haben: Mille "Lutheraner, Calviniften, und überhaupt alle, "welche fich zu einer neuen Religion befennen "follen ausgerottet werben. Der Unfang foll "in Franfreich unter ber Anführung bes tathos "lifden Ronigs Philipps von Spanien, und "ber Mitwurtung eines Theiles von bem frans "bichen Abel gemacht werben. Ift bas Bert "in Frantfeich vollenbet, fo wendet fic bie ver-"einigte fpanifch : frangofifche Dacht, gn wels "der noch ber Pabft, und bie Bergoge pon .. Savoien und Kerrara ihre Truppen ftoffen "laffen nach Genf, giebt bie eroberte Stabt "ber Planberung preiß, und verlagt fie nicht .eber, bis feine lebenbige Seele mehr barin aubrig ift. Bon Genf aber zieht fich bie Gres "lutions . Armee nach Deutschland, und von ..bort

abort aus in eines ber Reiche nach bem ans sibern, bie von bem romifchen Gogen abges "fallen find, wo bann in jebem alles von ibr sausgerottet wird, mas feine Rnie por biefem snicht bengen will. Der Anfang au ber Aus-"führung biefes Planes ift anch bereits in Brantreich auf eine Urt gemacht worden, wore san man noch nach Sabrhunderten nur mit "Schander und Entfeten benten wird. somen fich boch die Zeinde felbft, daß bier bie "Angahl ber von ihnen ermorbeten Danner und "Beiber, Sauglinge und Jungfrauen, Matros .. nen und Greife, welche burch bas Schwerbt, .. ober im Baffer, ober auf bem Scheiterhaus "fen, ober in ihren Marter Rammern unter "ben Sanden ihrer folternben Sentere = Rnechte sumgetommen find, weit über bie hunderttaus, .. lende binauslauft. 3mar bat ihnen Gott nach "feiner Barmbergigteit ihre Unfdlage nicht gang angelingen laffen; aber wir burfen nicht glaus .ben, daß besmegen ibr Bille veranbert, pher "ihr boshafter Saf gemilbert, ift. Gie lauren "nur auf eine ganftige Gelegenheit, um bas .. araufame Bert ju vollenden, bas fie gegen "Gott. gegen feine Bahrheit und gegen die "Betene

"Befenner von biefer unternommen haben, ja "fie machen felbft tein Gebeimniß baraus, benn bie Unterhandlungen, Die ber große Drache itu Rom mit ben weltlichen gurften angefnupft aund bie Berfprechungen, Die er ihnen gemacht schat, haben ja nur ben unverholenen 3weck wfie gegen Jefum und gegen die Betenner feis .nes Coangeliums aufzureigen. Bollte aber siemand unter une fagen, fie feven boch woch "weit genng von ihrem Biel entfernt, und fo abatten wir feine Urfache, jeht icon in gurcht "und Unruhe ju gerathen, fo antworten wir burs auf: bie Gefahr tann naber fenn, ale wir Lalauben; ja vielleicht mar fie und jum Theil sicon naber, als wir mußten: wie es aber "bamit fenn mag, fo tann es uns jest eben "beswegen weniger anfteben, unthatig und inabolent gu fenn, weil Gott ben Blat : Rath sunferer Feinde an bas Licht gebracht bat."

Warklich war aber auch in biefem Augenblick den Protestanten in Schottland die Gefahr, welche sie beunruhigte, ungleich naber als sie selche bachten. Da die eifrigsten und machtigsten ihrer Beschätzer aus dem boben Abel des Reichs' das Land hatten verlassen mus fen, Jo bielt bies bie Ronigin fur ben gunftige fien Zeitpuntt gu ber Musführung ihres Planes, ben fie immer im Bergen und im Muge behale den hatte. Zwar hielt fie noch bas Wolf burch bie Berficherung, bag es ben feiner angenome menen Religion gelaffen, und feine Prebiger burch taufdenbe Berfprechingen bin, bag an ihre anftanbigere Berforgung gebacht werben follte, aber in ber Stille machte fie ichon alle Morbereitungen ju der fcbleunigen Bieberber-Rellung bes pabstifch : fatholifchen Gottesbienfie Befonders murbe fein Mittel von ihr unbenutt gelaffen, woburch ber Abel bafur gewonnen werben tonnte. Der Ronig mußte öffentlich und fenerlich bagu übergeben, und einige feiner abers alanbifoften Gebrauche mit einer auffallenben Körmlichkeit mitmachen, um die Rolle des effrigen Ronvertiten gut fpielen. Die Grafen von Lenor, Caffilis und Caithnes mit ben Lords Montgommern und Seton folgten bald feinem Benfpiel. Die Bettel - Monche ließ man offente lich zu Solproodhoufe predigen, und baben, fo gut fie tonnten, Die populare Manier der proteftantifden Prebiger nachahmen, um bas Wolf anzugiehen. Bu Anfang bes Februars 1566.

1566. traf ein geheimer Abgefanbler von bem Cardinal von Lothringen ju Chinburg ein, ber das Inframent ber tatholifden gu ber Musrottung ber Proteffanten gefchloffenen Ligue mit fich brachte, und jugleich ben Unftrag hatte, Die Ronigin an aberreben, baf fie mit ben protestantischen Beren, bie aus bem Ale nigreiche gefloben maren, mit ber außerften Sobald Marie ber Strenge verfahren muffc. Lique bengetreten war, ließ fie fic auch leicht pon ber Rothwendigfeit bes letten abergengen. und feitete alles ju ben letten entfcheibenben Proceduren gegen die Erilirten ein. Der Graf Murray und bie mit ibm verbundenen Lords wurden citirt, fich vor einem Parlament 18 Bellen, daß den 12. Marg eroffnet werben follte. Die Roniglichen Commiffarien waren bagur fcon gang nach den Bunfchen ber Ronigin ausars. fucht und gemablt, und ben tatholifchen geiftlis den Lords waren ihre Sige im Parlament-fcon wieder jugefichert worden, ja man batte fcon Die Altare in Bereitschaft, welche in ber St. Egibien = Rirche wieder errichtet und mit einem fenerlichen tatholifden Sochamt eingewenht wets ben follten.

Doch alle diefe Dadfregeln wurden in bem Augenblicke, ba fie-ihrer vollen Reife fich nas berten, burch eine geheime Berbinbung gerfibrt, in welche fich ber Ronig mit einigen protestane tischen Edelleuten eingelaffen botte. Die nachfte Folge biefer Berbindung murbe bie nur allaus befannte Ermorbung bes unmurbigen Gunfflings ber Ranigin, bes elenden Rigio, welcher ibr porgualich ihre Unschläge gegen die protestantis fche Religion und gegen die verbaunten Lords eingegeben, aber fich auch die Gifersucht des Rouigs, die Bergehtung bes Abels und ben Sag bes Bolte in gleichem Grabe jugegogen hatte. Es wurde baber ein febr verdienfiliches Bert gewesen fenn, wenn man es burch rechts mäßige Mittel dabin gebracht hatte, bag er um bas Bertrauen ber Ronigin gefommen, umb aus ihrer Gegenwart entfernt worben mare; Die Art aber, womit es jest geschab, mar eben fo unmenfolich ale ungefetilich, und bruckte bem Charafter berjenigen, welche fie ausführs ten, "ein unausloschliches Brandmahl auf.

In dem Zustande des Hofes wurde jedoch ein plöglicher und totaler Wechsel daburch bers. Nn

bengefahrt. Die tatholifden Rathe den Ronie gin entfloben fogleich ous bem Pallafte: bie verbannten Lords tehrten nach England guruck, und bas Parlament wurde prorogite, the noch irgend etwas von bemjenigen, mas man bon ibm befchloffen haben wollte, eingeleitet war. Maria wußte zwar ihren fdmachen, pon ihrem Einfluß abhängigen Gemahl bald zu bewegen. bag er ihr feine Mitverfcworne aufopferte, unb von Dunbar aus, wohin fie ihn geführt hatte, eine Proclamation erließ, worin er feinen Antheil an der fcandlichen That meglaugnete. Das burch machte er fich ber Ration nur verachte licher, ohne ihre Zuneigung wieder ju gewins nens boch erleichterte es ibr bas Bufammens bringen einer Armee, mit der fie bald boch - Chinburg gurucktehren, und Rigiod Morber perfolgen konnte. Aber alles, was ibt baben gelang, beftand nur darin, baß fie biefe jur Rlucht nad England zwang, hingegen fab fie fich felbft gezwungen, ihre Unfchlage wegen ber Biederherftellung ber tatholifchen Religion in Schottland vollig aufzugeben, benn fie mußte angeben, baf ber Graf Murray nebft ben übris gen herry vom Abel, die fich ihrer Beprath miders

widerfest hatten, im Lande blieb, und fich nach einiger Zeit vollig mit ihnen aussohnen.

ber Buradtunft ber Ronigin nach Edinburg verließ Knor diefe Stadt und gog fich nach Ryle gurack. Man bat feinen Grund gu glauben, daß er an der Werfchmorung, beren Opfer Rigio wurde, auch nur einen ente fernten Antheil gehabt hatte, vermuthlich mochte er aber boch feine Freude über ben fur die Sie derheit ber Rirde und bes Staats fo gunftie den Musichlag geaußert haben, wenn er auch Die Sandlung ber Werfcwerer felbft nicht ges Billigt hatte. In jedem Salle mar er ber Ros migin icon vorher fo verhaft, bag es jest bie naturlichfte Rlugheit ihm rathen mußte, ihrem auf bas außerfte gereitten Borne ben biefer Beleaenheit aus dem Wege zu gehen. Da fie ihr aber auf Diefe Urt einmahl lof geworben mar, fo faßte fie auch ben festen Entschluß, ihn nicht' mehr nach Ebinburg tommen gu laffen. wieß baber nicht nur alle Bitten bes Stabts' Magiftrate, ber Burgerichaft und bes Abele. baß fie feine Rudtebr geftatten modte, gurad, fondern mollte ihn aus bem Ronigreiche felbft' entfernt haben, und fcbrieb baber auch einem Nn 2 Der

der Gestleute, ben beven er sich in den westlischen Grafschaften aufhielt, daß er ihn aus seinem Hause schaffen sollter. Auch kam er wurkslich, wie es scheint, nicht eher nach Soinburg zurück, ober trat wenigstens sein Amt in dieser Stadt nicht eher wieder an, als die Konis gin der Regierung entseht war.

Diefe Beit feiner Entfernung von feiner Gemeinde glaubte er enblich felbft am bequems Ben zu einer Reife nach England benuten gu Bonnen, wo er auch awen feiner Sohne au bea fuchen batte, die nicht lange vorber von ibm babin geschickt morden moren, um ben ben Bermandten ihrer Mutter ibre Erglehung in einem ber englischen Seminorien vollenben au Die General. Perfammlung, ben melder er im December bes 3. 1566. um bie Erlaubnif bazu nachgesucht batte, ertheilte ibm biele unter ber Bedingung, bag er im Junius bes folgenden Sahres gegen die Beit ihrer nache ften Bufammentunft wieber guruckfehren mufte, aber fie gab ibm jugleich bie ehrenvolleften Bengs niffe und baben ein Ochreiben an bie englischen Bifchofe mit, mobard er ju einer befanbern. Unterhandlung mit ihnen bevollmachtigt murbe. Doch

Doch vor bem Anfritt feiner Reife delimiser noch: Gelegeuheit, feiner eigenen vaterlandischen Rirche einen fehr wichtigen Dienftigu thun.

. Unter bem 23. Dreember hatte bie Ronigin bem Ergbifchofe von Bet. Siebrews eine Conto miffion und gwar unter bem igeheimen Reiche Siegel ausfertigen laffen, woonrche er auf bas meue gu ber Mustbung ber gangen Gerichts barteit bevollmächtigt murbe, bie im 3.7550. burch eine Parlamente Alte abgefchaffte tobroch mar. Durch biefen Schritt fallte auf ber einen Seile die Bieberherstellung bes tatholifich Gottesbienftes porbereitet, und andererfeitit bie Meroführung eines anbern fembfeligen Unschluges erleichtert werben, ber batb barouf an ben Ton fam : die Rahnheit aber, welche bie Ronigit Daben geigte, mußte nothwendig die Proteftunt. ten in einem gleichen Grabe benarnhigen and erbittern. Mufgeregt burch feinen eigenen Giftr. und vielleicht auch burch bie Aufforderung won einigen feiner Briber, wiich Maber Snor moch ein Circular: Sibreiben an bie angefchtneren Dite alleber ber Parthen im gangen Gbnigfreich, wors in er fie aufforberte, fich folennigft aber bade jenige ju berathen, mas ben biefer Gelegenheit;

son ihrer Beite gethan, und vorläufig bie Uteterzeichung einer bengelegten Borftellung bon ihnen berlangte, bie ber Romigin und ben Geheimen = Rathe, fogleich übergeben werben mußte; in Diefem Schreiben aber fprach fich ber heftige Reuer . Geift von Ritor noch ftarter und unge Rumer ale bev antern Beranlaffungen aus. Sie barften es nicht bulben, fagte er ihnen, bag ber Stuhl bes romifchen Antichriffs, ben der gefchmäßig aus bem Reiche verbannt bate den mieber untet ihnen aufgeschlagen murbe, denni fulte fich "bas gottlofe und verhafte a. Chier von ber ihm bengebrachten Bunbe wies, iber unter ihnen erholen," fo murbe von bies fem Munenblicke an weber ihr Leben, noch ihre Brenbeit, noch ibr Eigenthum mehr gefichert fenn. "Er felbft nub feine Collegen warben bas wher fortbauernb wie bieber ibr Leben und ibre gange Rraft an ben Rampf bamit fegen, fo Mange fie nur auf bie Bulfe ihrer Braber reche inen tonnten : ja weim ihnen auch biefege mas aGott verbaten mogey einmabl febien follte, ... .. To leven fie both feft entfoloffen, fich niemable "für ihre Perfon bem romifchen Untichrift und "feiner Tyrannen (gu unterwerfen, fonbern es .biele

"vem Blute zu versiegeln, daß die berrliche "Erkenntniß Jesu Christi jenen Menschen der "Odnbe und seine giftige Lebre ganz aus ihrem "Derzen und Gewissen verdrängt habe, was sie "vor der gebreiben vor Gott, "nud vor dem Gewissen aller ihrer Mitglieber "bezeugt haben wollten."

Uber in der Beit, welche Knor in England: anbrachte, trat in Schottland bie uur alljuber tannte tragifche Weranderung ein, bie den gange lichen Umffurg ber bisberigen Regierung bers bepführte jund gegen alle Rechnungen berients gen, melde bie Soupt - Rollen baben fpielten, bas Alebergewicht ber Macht in bie Sanbe bet Protestanten brachte. Seit ber Ermorbung Rie gios batte fich bie Meigung ber Ronigin gu ibrem Gemahl, die ichon bald nach ihrer Benrath mertlich ertaitet war, in einen fellen Saf verwandelt, den fie fich nicht einmahl an vere bergen die Dabe nabm. Gelbft die Gebuet .eis nes Thron: Erben gog feine Quefohnung amis athen ihnen nach fiche benn bie Ronigin geftate tete nicht einmahl, bag er ben ber Laufe feines eigez

eigenen Sohnes gegenwartig fenn burfte, unb ließ ibn auch burch bie unterften Bedienten fo verächtlich behandeln, baf er endlich ben Dof vollig verließ, und fich in bas Saus feines Baters perfchlof. Dafür flieg ber fittenlofe Graf von Bothwell in eben dem Berhaltniß in ihrer Gunft, in welchem fie von ihrem Gemable fich abwandte; benn fie gab bie Leitung -aller offentlichen Ungelegenheiten in feine Sande, im-Dem fie ihn fowohl mit Ehren : Stellen als mit ben auffallenbffen Beichen ihrer verfonlichen Bus weigung überhaufte. Run verleitete mon ben unglucklichen Abnig burch taufdenbe Berfpres thungen, bag er nach Ebinburg tam, wieß thm bier eine Bobnung an bem außerften Enbe ber Stadt an, und ermorbete ibn in biefer ben 10. Rebr. 1567, indem man bas Saus, worin er fich anfhielt, in bie Luft fprengte.

Die Ungewißbeit, in welcher sich bie Ges Schichte jest noch iber bie Urheber des Mordes zu bestüben scheint, mag wohl größtentheils von der Heftigleit herrabren; womit man von bet Zeit der begangenen Ehat an bis auf die unseige berab darüber firitt. Der Antheil, den man dem Grafen von Murray daran aufchrden wollte.

ollte, tounte niemable bewiefen werben, und t icon an fich unglaublich. Das Gerücht avon wurde zuerft offenbar nur in ber Abficht t Umlauf gebracht, um bie offentliche Hufs tertfamteit von ben mabren Thatern baburch bauxieben; die formliche Untlage aber, bie ian beshalb ben ben Ronferengen gu Dort unb' n Bestiminfter gegen ibn vorbrachte, follte noch ffenbarer bloge Retorfion jener Antlage fepni, belche er gegen bie Ronigin eingebracht batte. Daß Bothwell ber erfte Urheber bes Morbo Inschlages war, und bie thatigfte Rolle ben tiner Musfahrung fpielte, tann bon teinem una parthenischen und verftanbigen Untersucher bes weifelt werden; bag aber anch bie Ronigin in em Geheimniß mat, und wenigftens durch bre Bulaffung und Billigung Antheil baran sahm, bafür hat man wohl so viele moralische und gerichtliche Beweise, als man in einem Ralle biefer Urt; vernünftigerweife nur irgend erwarten tann. 3hr ganges Betragen gegen ben Ronig von ber Beit an, ba fie ihn von Glasgow nach Cbinburg brachte, bis gu bem Mugenblicke, ba fie ibn in ber unfeligen Racht verließ, die abgernde Langfamteit und Rachlafs figfeit,

figleit, womit fie bie erfte Unterfuchung bes Morbes betreiben, bas, fcanbliche Poffens Spiel, bas fie aus bem mit Bothwell auges fellten Berboce machen lieg, die fo fcamlos unanftandige Gilfertigfeit, womit fie gum Ents fegen von gang Europa und von ihren eigenen Freunden den Dann in ihr Chebett aufnahm, der als der Marder ihres Gemahls gebrands markt mar, und die Art endlich, womit fie fich ber Bertheibigung entzog, und bie Rons fereng, ju melder fie felbft ihre Benftimmung gegeben batte, abbrach, fobalb die beftimmte Untlage wegen bem Morde gegen fie vorgebracht wurde - dies zusammen muß wohl bas ftartite Worurtheil fur ibre Schuld begranden, und in Berbindung mit ben biretten Beweifen, welche aus ihren Briefen und Musiagen berpors geben, murbe es gewiß fcon langft bingereicht baben, jeden andern Advolaten, außer die Bertheibiger ber ichbnen Marie von Schottland, jum Schweigen ju bripgen.

Ale die Heprath ber Königin mit Bothwell vollzogen wurde, war Knor noch nicht wieder nach Schinburg zurückgekommen, aber fein College behauptete mit mannlichem Anstand e Burde feines Umtes und feines Charafters ip einer Gelegenheit, moben ber gange Abel m Schottland nur ein febr unmarbiges itillfcweigen beobachtete. Eraig mar bon othwell und von ber Ronigin aufgefordert orben, bas ordnungsmäßige Aufgebot zu vers chten, und dies that er auch, jeboch mit fichts arem Wiberftreben auf die Welfung, die ihm 18 Collegium feiner Rirchen Borfteber, vor bas bie Sache gebracht hatte, baruber ertheiltes ber ben ber breymahligen Proclamation pros firte er jugleich brepmahl von feiner Cangel erab, und rief himmel und Erde gu Beugen uf, bag er bie bafcbloffene heprath als gen pwidrig und argerlich verabscheue, ja er fore erte bffentlich ben Abel auf, baf er fich mit inem gangen Ginfluß bafår verwenden follte, ie Ronigin von einem Borhaben guruckzubrinen, beffen Musführung fie mit Schimpf und Schande bedecken, und unfehlbar ihren Unterang berbepführen murbe. Als ihm bierauf ber Bebeime - Rath, por welchen er gefordert mure, ben Wormurf machte, bag er bie Gorans en feines Auftrags überfchritten habe, fo antportete er mit furchtlofer Freymuthigleit, bag

sein Auftrag teine andere Schranten habe, als bas Wort Gottes, bas Gesetz und die Bersunnft, und daß die Henrath der Königin nach jenem eben so verwerstich als nach den Geliegen des Staats und nach dem Urtheil der Bernunft sep: dem gegenwärtigen Grafen von Bothwell aber sagte er ins Gesicht, daß der Werbacht des Chebruchs, der auf ihm hafte, und der Verdacht, der auf der Königin wegen der Theilnahme an der Erwordung ihres. Germahls und an ihrer Senfahrung durch ihn hafte, dis zur Gewisheit durch ihre Heprath erhöht werden wärde.

Die Ereignisse, welche mit reißender-Schnelsligkeit auf die schändliche Henrath solgten, die Kansoederation des Adels, der den Tob des Königs rächen und die Erhaltung des junigen Prinzen sichern wollte, die Flucht Bothwells, die Gefangennehmung und Berzichtleis kung der Königin auf die Regierung, die Kridnung ihres Sohnes und die Ernennung des Geafen von Murray zur Regentschaft mahrend seiner Minderjährigkeit — sind in der Geschichte von Schottland nur allzubekannt.

Die Rudtehr von Anor nach Stinburg eint in die Beit gefallen ju fenn, ba die nigin mit Bothwell nach Onnbar gefloben ir. Er war wenigstens ben ber Generals rfammlung gegenwärtig, welche ben 25. Jun-Chinburg gufammentam, benn et erhielt bon fer ben Auftrag, Die weftlichen Provinzen 3 Landes zu bereifen, und die Samiltons bft einigen andern, welche ber Ronfoeberation d nicht bengetreten waren, zu bewegen, baff. fich mit ihr vereinigen, und einen großen moent von den Abgeordneten aller Rirchen bes eichs beschicken mochten, ber auf ben 20. Jul. gefett war. Dies miflang ihm übrigens faft ma; ber große Ronvent tam aber bennoch au. tand, und die herrn und Baronen des Reichs reinigten fich baben mit ben Abgeordneten ber irchiviele über mehrere Artitel. burch welche enigstens einige Ordnung in bas Religions. befen und in die Staats : Bermaltung bes indes gebracht murbe.

Den 29. Jul. 1567. wurde Knop die Pres gt ben der Kronung Jacobs VI. aufgetragen, elche er in der Parochial=Kirche zu Stirling elt. Gegen die Salbung des Konigs hatte er einige einige Einwendungen gemacht, weil biefer jas dische Ritus unter bem Pabsithum so vielfach gemistraucht warden sep; man fandtes aber ber Rlugheit gemäß, bey der gegenwärtigen Gelen geweit die discher gebräuchlichen Geremonien noch unverändert benzubehalten. Sie wurde daher ganz nach der alten Weise durch den Bieschof von Orinen vorgenommen, welchem die Superintendenten von Lothian und Angus affiestirten; nach der Ardnung aber nahm Knop mit andern die seperliche Alte barüber auf.

Noch mehr zeichnete er sich jedoch burch, seinen Antheil an ben Berathschlagungen über das künftige Schicksal ber Königin aus, die man vorküsig in das Schloß zu Lochlevin gestracht hatte. Einige trugen daben darauf au, das man ihr gestatten sollte, das Königreich zu verlassen. Andere wollten ihre lebensläugliche Gefangenschaft beschwssen haven. Eine dritte Panthen bestand hingegen darauf, daß ihr die Lodes Strafe zuerkannt werden musse, und an diese Parthen, zu welcher die größere Wolks. Masse gehörte, schloß sich auch Knor und schloßen sich fast alle Prediger an. Diese Parthen bestand aber nicht beswegen barauf, weil die Könie

Adnigin burch ihre Schlechte Regierung bem Staate fo viel Unheil jugezogen fabe, weil die Sicherheit und Die Rube von biefem ihren Tob fordere, fonbern fie grundete ihren Untrag bloß auf die perfonlichen Berbrechen, beren fie fich foulbig gemacht habe. Morb und Chebruch, fagten fie, fenen Berbrechen, welche nach allen gottlichen und menfchlichen Gefegen mit dem Tode beftraft werben mußten. Bon biefer Strafe tounte auch ber bochfte Rang teinen Schuldigen fren machen, und wenn foon in ben fcottifchen Gefegen bis jest noch nichts über die Formen bes gerichtlichen Bera fahrens bestimmt fen, bas ben folchen Berbres den gegen bie bochfte Dbrigfeit inftruirt merben moge, fo folge baraus nichts, als bag man diefe Formen jest zu bestimmen habe, weit ber Sall ihres Bedürfniffes jest eingetreten fen. Auch fanden fich in der Schrift mehrere Bens piele von Gurften und Ronigen, die fur ihre Berbrechen mit dem Tode bestraft worden feven, o wie fie auch in ihrer vaterlandifden Ge= bichte nicht gang fehlten.

Aus diesen Granden trug Anox diffentlich arauf an, daß die Stande des Reichs der Roni=

Abnigin formild ben Proces machen, und wenn fie ber Ermordung ihres Gemable und bes Chebruchs mit Bothwell murtlich fculbig befunden murbe, bas Tobes Urtheil über fie ands fprechen follten. Der englische Gefandte, Throto morton, hielt barkber mit ihm eine eigene Ronfereng, und bemabte fich, ibn gu einem milberen Urtheil au ftimmen. Er erhielt and von ibm, daß er ben von ben Lorde gefasten Schluß, nach welchem fie in beftanbiger Ges fangenschaft gehalten werben follte : nicht weis ter befiritt; aber daben bebielt boch Anor feine eigene Meinung ben, und ale die Ronigin m ber Folge aus ber Gefangenschaft entlam, fo faate er es ben mehr als einer Gelegenheit. of fentlich, bag man ben baraus entffanbenen burgerlichen Brieg ale bie gerechte Strafe får die gegen fie bewiefene unverantwortliche Gelindigfeit anzufehen habe.

- Mas den Grafen von Murray betrifft, fo war er zwar nach der Rucklehr ans seiner Wers bannung in den Geheimen : Rath wieder ringes führt worden, aber ihr Zutreuen hatte ihm die Konigin nicht wieder zugewandt. Er konnte baher nicht hoffen, sie durch seine Ralbschläge

in bem verberblichen Bages, auf ben fie,gerge en war, abzubringen, und ges fic beswer m felbft von ben Gefchaften, wie von bem ofe immer mehr gurack. Bold nach ber Erordung des Ronigs fucte und erhielt er bie rlaubnif, das Rouigneich zu verlaffen, und gab fich nach Frankreich, wo er auch fo lange ieb, bis er von ben vereinigten Lords, mit r. Rachricht, bag bie Ronigin ber Registung itfagt, und ibn jum Regenten ernannt habe. ne Ginlabung gur fchleunigen Rudtehr erhielt. en 22. Mug. 1567. wurde ihm ben feiner Bue ickunft nach Schottland Die Regentschaft fepere b ubergeben; und fobold er fich nur felbft in efer neuen Lage etwas befestigt fühlte, fo rwandte er fich murtlich mit eben fo viel Gie r als Rlugheit bafur, ben Frieden und big uhe bes Landes ju fichern, und baben auch e Ungelegenheiten ber Rirche in eine beffere id festere Ordnung ju bringen. Macbbem er n Parlament gufammenberufen hatte, bas fich ber Mitte bes Decembers versammeln follte, nammte er vorläufig einen Ausschuß von Banen und Abgeordneten ber Gemeinen, in then ben Auftrag erhielt, Die Gegenftanbe. melde

melde vot die Berfammlung gebracht werden sollten, zu ordnens und vorzubereiten, und biefem Ausschaffe, der foon von dem Anfange bes Decembers an feine Sigungen hielt, wurde auch Anox mit viet andern Predigern bewgegesben, um ihm ben allem, was die Aiche detraf, als Confulenten zu dienen, und bas Inderest von diefer baben zu wahren.

Den' 15. Decemb. bielt Knor die fenerliche Prebigt ben ber Erbffnung bes Parlaments, and forberte es barin auf, Die Religiones Gas de querft vorzunehmen, woburd es fich figte er - einen glucklichen Bortgang feines funftigen Berhandlungen am gewiffeften fichern tonnte. Das Parlament beftatigte bann guttf alle bie Uften, welche im 3. 1560. ju Gunften ber protestantischen Religion und gegen bas Pabfithum erlaffen worden waren, aber fagte auch mehrere neue bingu. Es murbe jum Grund : Gefet bee Staates gemacht, daß in Bufnuft bie Schottifchen Ronige noch vor bem Whitritt ibrer Regierung bie Aufrechthaltung ber protestantifchen Religion befchworen midten. und jugleich jum Gefet gemacht, bag alle nicht = erbliche Bemter im Abnigreich nier mit

cotestanten beseigt werden durften. Die kirche be Gerichtsbarteit, beren Ausübung den versiedenen kirchlichen Behörden augewiesen war, irde im allgemeinen formlich bestätigt; zus eich ernannte man aber eigene Rommissarien, iche die Gegenstände, die dem kirchlichen Ford zuweisen senn möchten, genauer sortiren und szeichnen sollten. Durch eine andere Berords ing des Parlaments wurde ein Drittel von len Genesizien des Reichs zu Besoldungen für e Rirchen z Diener ausgesetz; die Einkunfte r Probstenen, Prädenden und Caplanepen solls n hingegen zu Stipendien und Freystellen für e Studirenden in den Collegien verwandt erden.

Burklich hörten jetzt auch unter der Resentschaft des Grafen von Murray die Alagen idstentheils auf, welche bisher auf jeder Genesils Bersammlung der Airchen gegen die Regiesung von allen Seiten her eingekommen waren, nd unter den folgenden Regenten auf das neue ieder einkamen. Allen jenen Beschwerden, welste diese Alagen veranlaßt hatten, konnte freysch auch jetzt noch nicht ganz abgehalfen wersen. Vorzüglich waren die Einkunfte, welche

bas Parlament für die Rirche ausgesett hatte, ber Bestimmung noch gar nicht angemeffen, welche fie als ein National = Inflitut erfallen follte, und reichten noch weit nicht zu ber Befireitung der Bedürfniffe bin, welche die bamit verbundenen Erziebungs und Bilbunge Unffalten erforderten. Allein der Regent nahm bod nicht nur die Worftellungen diefer firchlichen Ste borben mit einer Urt auf, bie von berjenigen, un die man fie bisher gewohnt hatte, febr verichieben war, fondern zeigte fich auch faft immer geneigt, ihre Bitten und Bunicht, fo weit es nur in feinen Rraften fand, gu erfals len. Mur durch feinen Ginfluß war ber fur fie fo auuftige Antrag burchgegangen, welcher ber Rirche ben britten Theil ber Gintunfte von ale len Beneficien im Ronigreich ficherte, ja er batte felbft bep bem Parlament, wenn fcon ohne Erfolg, barauf angetragen, bag alle Dras laturen aufgehoben, und ihre Gater gu bem Gemeinschaftes Gigenthum der icottischen Rirche gefchlagen werben follten.

Damit fchien bann jeht auch ber Saupte Stifter biefer neuen Rirche, damit ichien auch Anop ben Stande Puntt erreicht zu haben, von

Dem er mit Rube und Befonnenheit auf Die wickelungen, burch bie er fich-hatte burchben, und auf den Rampf gurachfeben tonnte, er batte besteben muffen, um endlich gu im Biele gu gelangen. Der Aberglaube unb. Epranner bes Dabfithums mar jest unwies uflich im Ronigreich abgeschafft, und bie jeftantifche Religion gefetymaßig befeftigt. Regierung bes Staats mar zugleich in bie ide von Mannern getommen, in deren Beis. und Reblichteit er bas gerechteffe Butrauen e, und bie Rirche fab fich bereits von mehr n ber Bedrungniffe befrept, unter benen fiejer gefeufat batte, ja fie burfte fich felbit; Doffnung überlaffen, bag auch jene, wels. noch auf fie brudten, allmählich gehoben ben burften. Das Bert, an bas er fein 3 fo lange gefest, und fur beffen Erfolg fo oft hatte gittern maffen, mar alfo uber e außerften Erwartungen gelupgen. Er fte fich jest fcon zu ber Aussicht Glud, iften, bag es ihm die Umftande bald ges ten marben, fich von ber fo lange getraen Laft feiner, fur bas Gange bisber geführ= Geschäfte fren zu machen und ben Reft feiner

feiner Lage ber ruhigen religibfen Betrachtung und ber Jubereitung auf ihren Schlaf ju wids men, an beffen Unnaberung ibn bie Abnahme feiner torperlichen Rrafte jeden Tog lebhafter erinnerte. Er nahrte felbft mit gebeimer Freude den Bunfch und die hoffnung, daß er feine Stelle gu Ebinburg wurde nieberlegen, und in bas. Drivat : Leben gurucktebren tonnen , ans dem er durch den Unfang der Reformation in Schottland berausgezogen morben mar. In eis nem feiner vertrauten Briefe aus biefem Beite raum findet fich wenigstens bie folgende Dere gene Ergiefung. "Gott fegne und farte boch .. - fdrieb er - bie gerftrente fleine Speerbe, "unter welcher ich ehmahls ju Genf mit fo rne "bigem Gewiffen, und mit fo gufriebenem Ber-"ifn lebte, und unter welcher ich meine Tage "fo gerne enbigen mochte, wenn es nach Gots "tes Billen geschehen tonnte. Denn ba es ibin .. aefallen bat, bas Berts fur bas ich jene Bee meinde verlief, ju einem über alle unfere Soffe anungen glucklichen Musgang zu bringen, fo "wurde ich jetet eben fo gerne ju ihr zurüch. glehren, wenn fie meine Dienfte bedürfte, als "ich mich darüber frene, bas ich jest die Buth ..unfee

spunfeier Feinde nicht mahr ju fürchten babe, "Bon biefem Berfangen tonn ich aber weiten gleifen Grund angeben, als bag mein Derg

Doch des Menschen Weg ift nicht in ibm fried! Die Morsehung hatte ihm noch weis tere Praksungen in seinen offentlichen Verhältnise sen pordehalten, denn er sollte nech einmahl die refarmirte Religion in Schottland der Bes sahr ihres Untergangs ausgesetzt, und ihein Waterland noch einmahl in einen bürgerlichen Krieg verwickelt sehen, in welchem jett nicht mehr Katholiken und Protestanten, sondern die Andinger der Resormation selbst einender ges geudber fünden.

Gin größer Theil bes Abels' hatte sich geo gen die Gefangennehmung der Königin und die tlebertragung der Regierung an den jungen Prinzen under der Regentschaft des Grasen von Murrad sehr laut erklärt. Die gange papistis sche Parthep im Reich blieb an Marien anges schlossen, und verabschente eine Revolution, welche alle ihre Passungen wegen einer kunftis zen Wiederherkellung der katholischen Religion vernichteter: von den Protestanten aber lieben

fich nur allgu viele biert verfbnlithe Rachfetten verleiten, eine Dupofitate Varthen gegen Sie nene Rogierung gu' bilben. Das machtige Saus Araple, war gerade bamable mit bem Grafen bon Murray in einer Familien - Febbe verwitleit. Die Bamiltons banbeiten auch jett mach nehmlichen engherzigen und eigennatigiger Politit, welche fie icon ben mehreren Belegen beiten von abalicher Art befolgt hatten; benn fie beforgten, bag bie neue Regierungeveraus berung deir Anfpruchen ihres Dberhaupts, bes Derzoge won Chastelherault, auf die Throns Rolge nachtheitig werben tonnte, und fühlten fich fcon baburch gelrantt, weil bie Regent fchaft nicht biefem, bem fie ihrer Borftellung nach von Rechtswegen geborte, fonbern bem Grafen von Murray abertragen worden war. Mubere und mehrere Feinde jog fich ber Regent gerabe burch bie Mittel in, von benen er Ges brand machen mußte, um Rube und Ordnung im Ronigreich wiederherzuftellen. Babrend ber letten Bermirrung war nebenlich in mehreren Gegenden bes Reiche eine mahre Unarchte eine getreten, und Ranben und Dorben mar before bets in ben norblichen Provingen, fo wie an ben

den Granzen zur Ordnung bem Lages grivors ben. Diese Unordnungen konnten nicht unters brackt werden, obne boff man einige Bepfpiels ton Strenge an ben Schuldigften aufftellte; untarlich aber suchten nun die Urbeber ber Uns suben eine Regierung umzustärzen, welche fit in Schrecken und ihren Ausschweifungen Schranzten feste.

Die Ringheit bes Regenten fand: jeboch Dittel, burd alle Diefe Schwienigkeiten fo welt burdgutommen, bof fich feine Parthen faft mit indem Sage verftartte, indem einer feiner bes beutenberen Geaner nach bem anderns guffichit Abergieng. Buf bas neue fommelte fich zwar ber mieberandigte Abel um bie Rahnen ber Ros migin, pachbem biefe ben 2. Dai 1368, aus ibrem Gefangnif zu Lochlevin entfommen war. Un der Spite einer bedeutenden Macht erflarte fie auch jest ben Entschluß, fich bie Gerrichaft wieben gu ertampfen, auf die man ihr non eine amaultige Dergichtleiftung mit unrechtmafliger Gewalt abgebrungen babe; aber auch biefet furchtbare Auffland murbe burch die Maafre geln, bie ber Regent mit Schnelligfeit bagegen portebrte, vereitelt; benn ber Anggang ber · Schlacht

Schlacht bem Annafibe nithligte Marien, mach England an flieben, und fprengte ihre Pars then ambeinander. Sest mußte es gwar Glifabeth babin ju bringen, bag fie von bepben Parthepen gur Schiebs : Richterin ernannt: war de, und jog nun die Sandlungen, welche am gestellt werden mußten, nicht nur fo gefliffente lich in die Lange, fondern verfuhr aberhaupt ben bem Sandel mit einer fo zwendentigen und widersprechenden Politik, bag bie Unbanger Mariens baburch Duth genug befamen, weue Pfane zu, ihrer gewaltsamen Biebereinfetung in bie Regierung ju entwerfen. Auch ber Bergog son Chaftelberault war um diese Zeit aus Frank reich mit bem Charafter ale Lieutenant bee Ronigin nach Schottient jurudgelommen, und batte eine bebeutenbe bon ben tatholifden Ries Ren aufammengeschoffene Gelb . Summe gu Um terftabung ihrer Parthey mitgebratht; bie Bache famteit bes Regenten tam aber auch jest noch bem Musbruche Des Aufftanbe gubor, und feine Braftige Segen : Anftalten erhielten ben großeren Theil bes Reiches und ber Bolts - Daffe forts bauernd in Behorfam gegen ben jungen Dongeden, unter beffen Rabmen er regierte.

Da Die Anbanger Mariens barans ichlofe fen, baf es ihnen mabrend feines Lebens wie gelingen murbe, ihren Bweck zu erreichen, fo faßten fie jest in ber Bergweiflung ben verruche ten Unfchlag, ibn beimlich aus bem Wege gu raumen. 3menmahl marbe im Berlaufe bes 3. 1568. ein Berfuch gemacht, ibn gu ermore ben; aber jebesmahl murbe ber Berfuch noch por ber Bollgiebung entbedt und vereitelt. Dies bielt fie jeboch nicht ab, neue Mord : Unschlaer gu entwerfen. Gin Meffe bes Ergbifchofs bon St. Andrews, Samilton von Bothwellhaugh, Sbernahm die Bollbringung ber fchandichen That. In ber Schlacht bey Langfibe mar et gefangen, als Rebell jum Tobe verbammt, von dem Regenten aber auf bem Schaffot begnas Digt und bald barauf mit anbern Gefangenen pollig in Krepheit gefest worden. Um bas graffliche feiner That einigermaßen gu verminbern und etwas bavon der andern Partien gugu-Schreiben, gab man in der Bolge vor, daß ibn bas Berlangen bagu getrieben babe, an bem' Regenten får bie Ungerechtigfeit, womit er eines feiner tonfiscirten Guter in Befit bebielt. ober far die Graufamteit Racht zu nehmen,

womit er feine Gemablin baraus, vertrieben habe. Das wahre an bem Borgeben mag fic fcwerlich mehr ausmitteln laffen; aber in jes dem Falle ift es gewiß, bag er nach bemjenis gen, mas ber Regent fur ibu gethan batte, eben fo fcanblich sundantbar ale unmenfclich an ihm handelte, und auf ber andere Ceite bat man Beweise genug, bag er baben: auf bie Binreigung ber politifden Parthen, mit welcher er in Berbindung fand, handelte. Rachdem et feinen Entitolug gefaßt hatte, folgte et bem Regenten auf feinem Buge nach Glasgem, Stirling und Linlitagow, um eine Gelegenbeit . au feiner Ansführung abzulauren, und fend Diefe in der letten Stadt, wo er ibm eine Rugel in ben Leib fibof. Die baburch verure fachte Mande fahrte noch am Abend bes nehme. lichen Lages den Zod bes Regenten berben; mit acht edrifflichem Chelmuth fagte aber biefer Soon fterbend ben um fein Bette fiebenden Frennben, welche bie übermaßige Gelindigfeit betlagten, Die er gegen feine Feinde und befond bers gegen feinen Dforber bewiefen babe, ball ihn felbft ber Tob nicht bagu brinnen follte. eine von ihm ausgeabte Sandlung ber Dite und ber Barmbergigteit gu bereuen. Die

Die Befturjung über Diefen Borfall lofte fich bald in ben allgemeinsten Schmers auf. in welchen bie gange Ration burch bie verbreitets Rachricht bon ber Ermorbung bes Regenten verfett wurde. Das Bolt, får welches feine Turge Regierung fo benfpiellos wohlthatig ges worden war, fühlte fich eines Maters beraubt, und forie laut um Rache über feine Dorber. Mehrere, die ihn in feinem Leben gehaßt ober beneidet hatten, drangten fich jest felbft hervor, um feinen Tugenden Gerechtigkeit widerfahren au laffen. Manche, Die fich nicht hatten ente halten tonnen, ben ber erften nachricht von feis nem Tobe ihre Freude ju außern, fcamten fich' fest bes ungiemlichen Aufjauchgens, wos burch fie ihre Gefinnungen verrathen hatten. Die Samiltone fuchten nun mit anaftlicher Gefliffenheit fich von dem Berbachte ber Theilnahme an einem Berbrechen zu reinigen, bas fie fo allgemein verabicent faben. Gie zwangen ben Morber fich zu entfernen, und biefer Schatte fich felbft gludlich, bag er feine Schande in der beständigen Berbannung', gu welcher er fich verbammte, verbergen tonnte. Aber die Theils nahme an ber Ermordung des Regenten war ja

bas einzige Berbrechen, über bas sogar bee Erzbischnf von Str. Andrews vor seiner Diese richtung noch einige Rene bezengte. Diese Empfindungen waren jedoch nicht bloß auf Schottland beschräuft, sondern außerten sich gleichmäßig in England, und zeugten auf das unzwendeutigste von der hoben Achtung, in welche sich der Regent auch bier ben allen Rlabsen der Gesellschaft zu sehen gewußt hatte.

Unbeschreiblich mar aber ber Schmerg, in welchen Rudr burch bie Nachricht von bem To-De bes Regenten verfett wurde, welche fcon an bem Morgen bes nachften Tages - bes 24. Jan. 1570. - nach Cbinburg gefommen wat, Reinem unter allen Schottischen Großen batte er von jeber eine fo feste und rebliche Wabange lichfeit an bie Sache ber Reformation guges traut, wie bem Regenten; burch fein Betragen während ber Regenticaft war aber bie ante Meinung noch unenblich erhöht worden, bie er porber icon von ihm gehabt hatte. Er fas. alfo feinen Tob ale bas größte Mational: Une gluck, und jugleich als einen Borboten gablio fer tunftiger Uebel an, welche bie Ration treffen wurden. Ale fic aber ber erfte Schrecken

åber .

jer die traurige Nachricht etwas ben ihm ges
gt hatte, so fuhr ihm, zwerst der Gedanke
urch die Seele, daß er selbst es gewesen war,
er. dem Mörder des Regenten vorher durch
eine Fürsprache, seine Begnodigung von ihn
ausgewürkt hatte, und dieser Gedanke mußte
wohl den ihm ganz andere Empfindungen erres
gen, als die Eximerung daran ber dem stere
benden Regenten erregt hatte.

In feiner Bredigt, die er an biefem Lage - es war ein Sonntag - gu balten batte. ließ er daber and den Ergiefingen feiner Bee trubnig fregen Lauf. "D Gott! - rief er nans - in welcher Roth und Bermirrung fand "er bas Ronigreich? und wie treffich bat er in "turger Beit Ordnung und Rube burch feine "Bemuhungen wiederhergestellt, mas alle Staus ide, befonders aber bie armen Gemeinen bes atengen maffen. Dein Bild, o herr! firabite Mo berrlich in feiner Perfon, daß es der Tens ifel, und Die gottlofe Rotte, beren Surft er sift, nicht ertragen tonnten: weil wir aber ein-"fo toffliches Gefchent nicht geborig fchanten. Ao baft bu ibn . um unferen Unbant und uns "fere

"fere Sanden zu ftrafen, in die Sande feiner "graufamen und verratherifchen Marber fallen "laffen. Jetzt ift er dann in feint Rube einge"gangen; aber wir, o Gott! find im außerften "Elend zuräckgelaffen!"

Den 14. Rebr. wurde bie Leiche bes De genten aus bem Pallafte von Solpreobbante in die Egibien : Rirdre jum Bograbnif geberacht, woben Knor aber bie Borte prebigte: Gelie find die Tobten, bie in bem Deren fletben! Dehr als brentaufend Menfchen gerfinfen bas ben in Thranen, da er die Tugenden bed-Mas genten prief, und feinen Berluft beflaute. Made dem Begrabnif fand eine Berfammlung bas Abels flatt, woben ber Entfching, ball fein Tob geracht werben follte, icheinbar seinmuthia gefaßt wurde, aber aber bie Mrt, und Beife. trat eine mehrfache Berichiebenheit ber Dein nungen ein, und baraber befamen bie Gemein nen in ber Folge Urfache genug, über ber Manael an Gifer zu Hagen, ber fich ben, ber, Musführung des Entfchluffes von virlen Seiten. verrieth. Rur bie General : Berfammlung aufe ferte bep ihrer erften Bufammentunft ben Mis. fceu,

fiben . womit bas Berbrechen fie erfalle butteil anf bie moglichft braftige Ert; Denn fle were fante, buf in allen Rirthen ber grafferen Stabte bos, Reiches ber Bant Sber bem Morber fegere lich und bffentlich ausgesprochen, und bag eben fo gegen jeden verfahren werden follte, ber noch in Butunft einer Theilnahme an bem Berbrechen überführt werben mochte. Der Geift von Anor wurde hingegen burch ben Schmers aber bies traurige Ereigniß und aber bie un= felige Werwirrung, die barauf folgte, fo tief niebergebrucht, bag auch feine Gefundheit bare unter litt. Im Ottober traf ibn ein apoplete tifchet Bufall, burch den guerft feine Sprach-Bertzeuge merklich gelahmt worden zu fenn fcbienen: feine jauchgenben Beinbe machten je= boch in ben Gerüchten, bie fie bavon verbreis teten, bie Rrantheit noch viel fchlimmer, als fie wartlich mar. In gang Schottland unb England tam bie Sage berum, bas es mit bem Prebigen und mit bem Sprechen von So= bann Rnor auf immer gu Ende, daß er durch den Bufall, der ihn betroffen habe, bis gum Entfeten entftellt, ja baf er wartlich fcon tobt fep. Em febr ungwendeutiger Beweis ber hohen 1. 150

haben Michtigkeit, welche bie öffentlicht Moton nung iffiner Perfon beplitte, wovom, er aber frutlich bes Beebrende noch mit einigen aphern soffen Mannern feines Beitelbers thallen rumfte.

und surface of a surface of the surf

Treat construction of the Construction of the

भूति भर १ ८ १ वर्षा १००० है । इस १००० वर्षा के स्वर्धिक है । इस १ वर्षा पूर्व १९ १९ १९ वर्षा १९४० वर्षा १९४० वर्षा १९४० है । इस १९४४ वर्षा १९४४ वर्षा १९४४ वर्षा १९४४ हो ।

And the second s

ર્વે હતા તેમ કર્યા છે. તામ જે તું મામ તાલું અને વાસ્ત્રોની <mark>તેમને</mark>, કુલમાં મામ કાર્યો તે હતા, હતા મામ મામ મામ ભાગમ**ાં તેમને**,

Meunte

## Reunte Beriobe.

Bom Oftober bes J. 1570. in welchem Knor vom Schlage gerührt wurde, bis zu feinem Tobe im Rovember bes J. 1570.

Diejenigen, welche bie Krantheit von Anor für tobelich gehalten hatten, fanden sich indessen in ihren Erwartungen getäuscht, denn er bestam selbst den Gebrauch der Sprache wieder, wed nach dem Berlauf weniger Tage war er fo weit hergestellt, daß er auch, wenigstens an ben Spuntagen, wieder predigen kounte. Die Schwäche, welche der apoplektische Anfall ben zurückließ, kounte aber freplich niemahls wehr gang gehoben werden.

Mur allgubald brach jedoch jett bie Were wirrung aus, welche Knor als eine Folge von Ov 2

bem Lobe bes guten Regenten vorausgefeben hatte, und facte bie Flammen des burgerlis chen Rrieges auf bas nene unter ber Dation wieber an. Der Graf von Lenor mar, als naturlicher Bormund bes Konigs, fauch gum Regenten ernannt worben; aber ihm fehlten bie Talente, bie. ju ber gehörigen Saltung in biefem eben fo fchwierigen als erhabenen Doften erforbert murben, und bie Renntniß, die man von feiner Schwäche hatte, machte Die Parthey ber Ronigin mit jedem Lage tabner, indem fie ihr jugleich neue Unbanger verfcaffte. Die Samiltons fectten baber ihre Rabne offentlich auf, und ber Staats Betre tair Maitland verwandte far ihre Gache feinen ganzen Einfluß und alle foine Talente. Der Gouverneur Des Cuffels gu Chinburg, Riecalbe bon Grange, ertlarte fich ebenfalle bafür, nache bem er feinen Abfall einige Beit miter ber Maste ber Meutralitat verftedt batte, und wurde eine eines ber thatigften Bertzenge an ber Berfidrung ber neuen Regierung, an deren Ginrichtung er vorher am eifrigften geholfen hatte. Diefer Abfall vom Kircalby bereitete bee fonders den Ginwohnern von Sbinburg unendlich viel -

viel Berdruß, und dem Jerzen son Knox einen bicht: empfindlichen Kummer, dem er war uan jeher dem Gouvernem wegen der hochst wichtes gen Pienste, die erziber Sache den Reformen tion geleistet hatte, mit einer sehr mannen Neisgung zugethan, und glaubte daher auch immen noch, das er selbst ihrer Sache im Derzen fortz danrend zugethan sen. Deir dieser Lieberzenzung arbeitete er mit dem gedsten Ciset, daran, ihre der der Parthey des Adnigs zu enfalten, und nach seinem erkärten Abfall bemühte er sich eben, so eistig, ihn dahin zurückzuziehen; aber das eine nisslang ihm, wie das andere.

Gegen das Ende bes J. 1570. murbe er fegar in einen personlichen hochst unangenehmen Zwist mit Kircaldy verwickelt. Der Stadte: Magistrat hatte einen Soldaten von der Garsnison der Festung, der eines Mordes beschnischen digt worden war, gefänglich einziehen, der Gonverneur aber hatte hierauf durch ein ausdem Schlosse geschicktes Commando das Stadte Gestängniß gewaltsam erbrechen, und den Gegischenen fortsühren lassen. Ueber dies infolnte Wersahren, durch das die Sicherheit-des offente Wersahren, durch das die Sicherheit-des offente Wersahren, durch das die Sicherheit-des offente Wersahren, durch das die Sicherheit-des offente

wurde, ließ 'Ach Ruop in feiner Prebigt dur nuchften: Gomntag einige misbilligenbe Menfes rungen enifallen. Bare, fante er, bie brutale Procedur von einem ber blutburftigen Denfchen, Die bon Gott und von Furcht vor Gott- gar nichts wiffen, verfügt und geleitet worben, fo warbe et nicht fo febr badutch bewegt warben fernt aber auf bas tieffte babe es ibn betrabt. bag ein Dann, von bem alle gute Denichen to viel gehofft batten, und ber felbft einmabl ald Gefungener fich geweigert habe, feine Rreps beit burch frembes Blut, bas baben hatte vergoffen werben muffen, ju ertaufen, jest fo tief babe fallen tonnen. Ueber biefe Meugerungen gerieth Rircalby, bem fie in einer febr entfielle ten Geffalt und mit einer Menge falfcher Bag fase vernehrt, binterbracht worden waren, im bie aufferfte Buth, brachte fogleich ben ben Borfebern ber Ritche tine Untlage gegen iber ein, und beftand barauf, daß er angehalten werben muffe, bie bffentlich gegen ibn ansges fiebene Berlaumbung auch offentlich guracten nebmen. Anor benutte min bie nachfte Geine genheit, bas falfche in ben Rachrichten, Die man dem Gonderneur von feinen Menflerungen binters

hinterbracht hatte, zu Berichtigen, aber auch bas vichtige au beftatigen. iln einem folgenben Sonntag tam bierauf Rirlaide felbft ban feinem Ochioffe herab in; die Egibien Rirche, bie er feit einem vollen Jahre micht belucht, batte anne brachte in feinem Gefolge mehrere ber Berfonen mit bie, an bem Unflaufe und an ben baben vorgefallenen Morbthaten : Entheil gehabt bate tent Augr aben, ber in feiner Erfcbeitung, fo giệich die Absicht ertampte, daß er ihm brogen, ober ihn afdreiten mollte, pidtete jett giften geoßen: Thil feiner Meebigt amar nicht nabe mentlidt, boch verftanblith dennge an ibn; dem er fprach von Menschens melde die Bobls thaten, Die ihnen Both erzeigt babe, ublin vergeffen ju haben fchiepen, :und von ben Gefahe ren bes Buftanbes, in welchem fich anbeie ber fanden, die ben bem Bewuftfenn, eines ber Bebote Gottes übertreten gu haben, nicht, mir teine Reine barüber fablten, fonbern fich nach mit folgem Uebermuth darüber: brufeten, und bod baben auf bie Ginebs Gottes rechnen au Momen glaubten.

Rircaldmin ber es, wohllefühlten bag bies ihmegelten foffte, ließ feinen Gripm basiber

3 \ L

in so ungemäßigten Drehungen aus, daß sich das. Gerücht überall verhreitete, der Gouversmeur des Castelles sen der geschworne Feind von Mnox geworden, und habe sich sest vorgenom Anox geworden, und habe sich sest vorgenom den, ihn thoten zu lassen. In Reziehung auf dies Gerücht schiefte auch eine Gesellschaft von hern und Schellenten aus Kyle und Emmighau sin Schreiben an Kircaldy, worjn sie ihn warm den, das er sich haten sollte "dem. Wanne auch "ingr ein Harr zu krummen, den Gott als das "ingr ein Krade ju krummen, den Gott als das "ingreiben auch krumen, der Pflanzung seiner salliebe in Schottlinis gebraucht habe, weil ihr eine sein Leben. so stehen als ihr eigenes sein lein

Doch Knor war am wenigsten ber Maun, bet durch Drohangen von etwas zurüstgeschreckt werden tounte, wozn er sich einmahl verpflichetet hielt. Er fuhr daher fort, seine Zuhörer war jeder Gemeinschaft mit benjenigen zu wars wen, welche auf der einen Seite die Amprüche giber Konigin unterstützten, und dadurch die zuwehrten der entsetzlichsten Schandthaten, zwodnrch sie dem Fliche über das Land gebracht "habe, verhinderten, auf der andern aber durch ziehen Les Königs die resormitte Religion im

.. Reid ber außerffen Gefahr. thres Untergauns Laudfetten 2. Dafar madte ibn aber jest auch Die Gegenwarthen - jum Sanpfgiel ihrer Ane arifie, welche fie in ben verschiebenfien formen auf ibn richtete. Ben ber Eroffnung ber neuen General : Berfammlung im Darg bed 3. 1571. famb man mehrere nahmenlofe Schnighfcbriften an die Riech = Thuren angefclogen, worin bie Dirfamtelung aufgeforbert murbe, bem aufrubrifden Schreper ben Mund an fenfen, ber fic nicht anr weigerte, far ibre Ronigin, als für ihre rechtmäßige Obrigfeit gu beten, fondern ban ibr ale von einer Bermorfenen fprecie. beren Belehrung gar nicht mehr gehofft were ben barfen und es felbft fcon gewagt babe. Berminfdungen gegen fie auszuftogen. Gine Diefer Delationen folog fich mit ber wilben Drobung, bag : fich bas Boll felbft gu belfen wiffen marbe, wenn ibm bie Berfammlung nicht Recht fchaffen wollte, und ale barauf Diefe Die nahmenlofen Delatoren burch einen Uns Adlag aufforberte, offentlich herworgutreten und ibre Antlagen ju beweifen, fo erfchien noch eine anenume Erfigrung, worin augelandigt murbe. daß bies unfehlbar bep ber nachften Generale

Werfammlung gefcheben fellte, wenn der PreDiger: feine lafternde Schmäsnugen fortseizen,
upb wicht alsbam "feiner gewehnten Weise
i,nach, anstatt sich vor dem Gericht zu fellen,
illinbflüchtig werden wurde."

Debrere Rrennde bon Anor gaben ihme bet. Rath, dag er diefen im finftern auf tour es machten Angriffen nur ftillfeweigende Berad tung, entgegenfeten follte; aber er batete fic wohl, ihnen gu geborchen, weil ihm bas Mie feben feines Umtes baben gefahrbet fcbien. Et fethft brachte baber alle bie Befchalbigungen, Die man gegen ihn vorgebracht hatte, auf feine Rangel, und fette jeber eine eigene Antwort entgegen. Er raumte ein, baf er ibre vol. mablige Ronigin wegen mehrerer Berbrechen. bie notvrifch von ihr begangen worben fepen, ungellagt, aber leugnete, baß er fie gelaffert ind verläumdet habe; wenigftens - fagte er marbe ihm bies niemand beweifen tonnen, ofine augleich gu beweifen, bag Jefaine und Beremibs und anbere heilige Danner theifulls Ra-Rerer und Berlaumber gewefen feben; bent eblog von biefen Dannern babe er geleent. "bas Lafter fect und tuba ben feinem Rubinen

min memen, und Schwarz Schwarz zu bet .. den." - Riemable babe er geaußert, bag Die Ronigin unter die Berworfenen gebore, und Daß ibre Betebrung unmbglich fen; aber bies Sabe er gefagt, baf Stols und wahre Rene wicht lange in einem Bergen bevfammen bleiben Banten. Er babe auch gebetet, bas Gott um feiner Rirche willen feine Dacht ihrem Stolze entgegenftellen, und bie gottipfen : In-Tolage, die fie mit ihren Aubangeen gefaßt babe, verwieren machte, und bies Gebet moch's ten fie unn eine Bermunfdung ober ein Aluch-Bebet nennen, wie fie Luft batten: aber et wiffe gewiß, baß es getroffen habe, und alle ibre Mubanger treffen werbe. Auf ben befon-Durm Bormurf, baf er fich geweigert habe, für bie Ronigim gu 'beten, antworfete er'feif genbermaßen: "Ich halte mich nicht verpfliteatet, an biefem Drie fur fie gu beten, "ich ertenne fie nicht fur meine Obrigfeit, und grecht gerne mag ich auch ben biefer Belegen-"beit bie Welt erfahren laffen, daß ich nicht .unter unfere Rechts . Menfchen gebore, besen "Bunge ju jeber Beit fur Gilber ober für einen nanbern Preis verlaufith ift." Leber bie Bei fpråche.

Werfannlung gefchehen follte, wemder Preschier: feine lafteende Schmähungen fortfeten. upb micht alsdam "feiner gewohnten Weife inach, anftatt fich vor dem Gericht zu stellen, illandfluchtig werden wurde."

Debrere Frennbe von Aner gaben ihm ben. Rath, daß er Diefen im finftern auf thu ger machten Angriffen nut ftillfebweigenbe. Berach tung, entgegenfehen follte; aber er batete fic wohl, ihnen fu gehorchen, weil ihm das Misfeben feines Umtes baben gefahrbet fchien. Et fetbit brachte baber affe bie. Befthalbigungen. die man gegen ihn vorgebracht hatte, auf fine Rangel, und lette jeber eine eigene Autwort entgegen. Er raumte ein, baf er tore vot. mablige Ronigin wegen mehrerer Berbrechen. bie notvrifch von ihr begangen worben fepen, ungellagt, aber leugnete, baß er fie gelaffert und verlaumdet habe; wenigftens - fante er marbe ibm bies niemand beweifen thauen, obne qualeich in beweifen, bag Jefaine und Beremins und anbere bellige Danner thetfalls &de Rerer und Berlaumder gewefen fiben ? Benit eblog von biefen Dannern bube er gelernt, bas Cafter fect und tabn ben feinem Bentimen

man illimen, und Schmark Schwarz zu beit i.Ben.2 - Riemable habe er geaußert, bag Die Ronigin unter die Berworfenen gebore' und daß ihre Belehrung unmbglich fen; aber bies Sabe er gefagt, bag Stolg und wabre Rene micht lange in einem Bergen bepfammen bleiben Bonten. Er habe auch gebetet, bat Gott um feiner Rirche willen feine Dacht ibrem Stolze entgegenftellen : und bie gottlofen 216 Tolage, die fie mit ihren Aubangern gefaft babe, verwieren machte, und bies Gebet moch: ten fie nun, eine Werwanfdung ober ein Bluch Bebet nennen, wie fie Luft batten; aber et wiffe gewiff, bag es getroffen babe, und affe ibre Anbanger treffen werbe. Auf ben befom bern Borwurf, bag er fich geweigert habe, für die Ronigim gu beten, antworfete er! folle genbermaßen: "Ich halte mich nicht verbfliche atet, an biefem Drie fur fie gu beten, benn "ich ertenne fie nicht fur meine Obrigfeit, und Grecht gerne mag ich auch ben biefer Belegene "beit die Welt erfahren laffen, dag ich nicht .unter unfere Rechts . Menfchen gebore, beren "Bunge zu jeber Beit fur Gilber ober für einen nanbern Preis vertaufith ift." Ueber Die Anie fpråde.

fundiche, ifeiten ber bingur melde fie antibie Blegierung gehabt haben; ober moch haben mochte. wolle er nicht freitem Sat ihn fep es genung Dag bie Stanbe bes Reichs fie fan erlofchem ses Aldrt batten, benn er Babe es immler fur Pflicht gehalten, jeber gefetmäffigen Autoritat im Rie nigreich gu geberchen. Auf die Drobungen feis mer nahmenlofen Gemer und auf ihren hamis Schen Wint, bog er vielleicht, anfatt fich vor Gericht au ftellen, mieber lanbfluchtig, merben Ibante, ermiebette er hingegen, bag fein Leben in ber Band besjenigen flehe, ber es hisber in fo vielen Gefahren bewahrt bobe, baß er auch wenn er io flieben mollte), ben feinem Alter gewiß nicht weit wurde tommen tommen, ober baß boch feine gafterer ber Belt auch fecon follten, wenn? und wo er jemable bie ibm aus wertraute Gemeinde anders als auf ihre eineme bringende Aufforderung verlaffen babe.

Machbem Aner die Ausfälle, feinen Feinde auf diese Urt abgeschlagen hatte, so nahmen fie noch ihre lette Zuflucht zu seinem, ungläche lichen Arompetene Stoff, und machten ihm nun ben Worwurf einer unmannlichen wettermenbis

fiben Unbeffanbigfeit', baf er jest far bie Roge nigin Elifabeth bete, und felbft ihre Dact jum-Benftand für feine Darthen gegen fein Bater. land auffordere, ba er boch einfe iebe weibliche. Regierung fur unrechtmäßig erflart babe. Aber auch biefe Unflage brachte er auf feine Rangel, sind ließ fich eben fo entschloffen ais Traftig, barüber and. Seine Bocht treffenbe Bertheibis gung bagegen endigte fich mit folgenden Bors. ten: "Bum Schluffe barf ich nicht unterlaffen? "zu erinnern, bag berjenige in feinen Sals bin-"ein gelogen bat, ber fich ju fagen unterflebtet "daß ich jemahis Sulfe gegen mein Biterlanb .mefucht babe. Bas ich für mein Baterland "war, wird die fanftige Beit gewiß bezeugen, .. wenn es auch bie unbautbare gegenwärtige micht anertennen will. Und fo trete ich mit "ber Bitte ab, baf jeber, ber etwas an mich: "zu suchen ober gegen mich vorzubringen bat, "feine Sache eben fo offen fuhren mbge, als "ich die meinige mein ganzes Leben hindurch ... "por bem Auge ber Welt gefahrt habe; benn "bies habe ich boch gewiß nicht verbient, bag sich in meinem hoben Alter noch gezwungen "werben foll, mit Schatten und Blebermanfen

"p: fechten, welche felbft Jas Sages » Licht

Wie wenig fich aber ber Geiff bon Knor aberhaupt nieberbeugen, und fein Gifer fchmage den lief, dies tam niemable fichtbarer an bem -Ang ale in blefer traurigen Beit. Dem Abre per nach war er fcon fo enttraftet, baff er fein Saus nur noch des Countags verlief, um bie Morgens Bredigt an balten. Bon andern ofe fentlichen Gefchaften batte er fich fcon bor bein Ausbruch ber letten Unruben vollig gurudgegos. gen, und auch feit einiger Beit teiner aubern. tiedlichen Berfommlung mehr bengewohnt; fes. balb er aber bie Rirche ober ben Stant bow. einer Gefahr bebrobt fab, fo vergaft er feine Borfage und feine Schwache, und gieng mit aller Roldbeit feines junguren traftvollen Alters in bie Sache binein.

Im April bes J. 1571. wurde seine Lage gefährlicher, machdem Rireglan ble Hamiltons mit ihren Eruppen in das Schlaß nufgenome men hatte; benu von ihrem Suffe gegen ihn hatte man das außerste zu befürchten. Seint Freunde hielten es daber für nothig, sein hand jede Nacht zu bewachen, und giengen auch

foon mit bem Borhaben um, eine eigene Leibe Bache fur feine Berfon ju bilben, die ihn aufa, fer feinem Daufe beftanbig umgeben follte; bies unterfagte jedoch ber Gonverneur, weil es, wie er fagte, ein argwohnifches Mistrauen gegen ibn felbft verrathen murbe, und erbot fich ban, får, jedesmabl einen feiner Offigiere aus bem Schloffe berabanfcbicken, welcher Anor in die Rirche und auf der Rirche begleiten follte. Durch bas ungeftume Andrangen ber Burgers fchaft ließ fich Rircelby endlich boch bewegen, ben bem Bergoge von Samilton und feinen Daupt = Anbangern fich felbft bafor ju verwene. ben, daß for Angr ein befonberer Sicherheites Brief ausgefiellt merben mochte; jest weigerten fic aber biefe, ihr Wort fur feine Sicherheit 34 verpfanden, benn fie tounten, fagten fie, nicht bafür fieben, bag er nicht von bem folleche ten Bolt unter ihren Lenten, und von feinen peribulichen Reimden, beren fich fo viele bars unter befanden, obne ihr Biffen und gegen ibe ren Billen beleibigt und gefrantt marbe, Sen ben Lag erhielt er auch Rachrichten von neuen Unfoligen, burch welcht fein Leben bebrobt murbe, und an einem Abend murbe marflich aus .

aus einer Mustete eine Rugel in fein Bimmer; geschoffen, bie ibn ficher getroffen baben wurde, wenn er nicht gufälligerweise ben Ort, wo er, gewöhnlich barin fag, taum borber mit einem anbern verwechfelt hatte. Im Schrecken bare, über ließ ihn darauf die Burgerichaft burch eine eigene Deputation erfuchen, bag er fic boch fo lange von Chinburg wegbegeben mochte, bis die Parthen ber Ronigin die Stadt geraumt haben murbe. Dies vermeigerte er querft hart. nactig, benn er beforgte, daß es frinen Beine ben gerade am ermanichteften fegn mochte; wenn; er fich dutch bie Turcht vor ihnen gum flieben bewegen ließe, weit fie bann mur ihre Unfchlage leichter ausführen und ihn jugfeich ber Reigheit' beschuldigen tonnten; und nur erft als ihm bie Burger ertlarten, daß fie feft entichioffen fegen, ibr Leben an feine Bertheidigung gu fegen, und daß alsbann bas Blut, bas bochftwahrscheins lich baben fliegen wurde, auf feine Berantwors tung tommen barfte, ergab er fich enblich febr ungerne barem, bie Stadt zu verlaffen.

Den 5. Mai des 3. 1571. ließ fich Knog. , zu Leith über den Firth fegen; bedurfte aber ben feiner Schwäche mehrere Tage um nach

Oft. Wubernes ju Commen, bas er fich gum Bofinchte Det auserfeben batte. Geine Cangel in Chinburg mahm indeffen ber Bifchof Alexans ber Gorton von Galloway ein, ber fich burch feine Art. ju predigen und fur die Ronigin gu beten ihrer Patthey und ihren Unhangern ums gleich angenehmer als fein Borganger, binges gen bem Bolte befto misfalliger machte, bas ibn wegen feiner unmannlichen Nachgiebigfeit verachtete. Gine große Ungahl ber angefebenffen Einwohner war überhaupt entweder mit Gewalt aus ber Stadt vertrieben worben, bber hatte fie fremwillig verlaffen, und fich nach dem bon bem Regenten befegten Leith gurudigezogen, um feinen Ramm ju bem Berbacht ju geben, baß fie fic auch nur ftillfdweigend ber Ronigin une terworfen batten. Die Rirche ju Ebinburg fcbien baber auf einige Beit vollig aufgelogt gu Cenn. Das Nachtmahl murbe barin gar nicht mehr gehalten, und Wochen hindurch auch feine -Predigt und tein Gebet; ja vor dem Donner's , ber Canonen wurde ber Schall feiner Glocke in der Stadt mehr gehort.

Das Ronigreich war nun allem Glend eines' burgerlichen Rrieges und einheimischer Factios

nen preisgegeben. Saft in jeber Gegend bes Landes theilten fich bie Ginwohner in Meiganger bes Konige und ber Romigin, Die fich wedfele! weise burch gegenseitige Pormurfe und Schmide bungen immer mehr erbitterten. In bem enges Zwischenraume zwischen Leith, in welchem Sch ber Regent befestigt hatte, und zwifden Chine burg, bas die Parthen ber Ronigin befest bielt, tam es unter ben bepben Armeen, von benen teine fart genug war, um die andere ju verbrangen, alle Tage zu fleinen Ausfällen und ju Gefechten zwifden einzelnen, woben es auch nicht selten von bepben Seiten ju beftigeren und icanblicheren Auftritten bes roben Soffes und ber wilben Rachfucht tam, als es fonft im großen Rriege ju tommen pflegt. Befone bers außerte fich unter ben Unbangern ber Ros nigin bie perfonliche Erbitterung gegen Rnor fo pielfach und auf eine fo muthenbe Urt, bag fich gar nicht mehr zweifeln ließ, er murbe bas Opfer bavon geworden fepn, wenn er langer in ihrer Dabe gehlieben mare. Ginen Barger von Leith, ber in ihre Sande gefallen war, vers flummelten fie mit unmenfolicher Granfamteit. bloß weil er aufälligerweise ebenfalls Anor biefe Gine

Eine Ranone aber, welche die Soldaten zum großent Schrecken der Sinwohner von Schindung auf ben Ahirm der Egibten = Rirche gebracht hatten, tauften fie selbst auf seinen Nahmen, nub fewerken fie dann so oft ab, duß sie zuletzt fprang, wöhurch zwen von ihnen getödtet, und mehrere verwindet wurden.

Indeffen fand boch Knor felbft auch ju Sti. Andrews keinen so enhigen Zufluchts Drt, als er gehöfft batte, wie wohl bier fein Leben in feiner Gefahr war. Mehrere Areunde pon Rircalby und Sir Jacob Balfour hatten in ber Nachbarfchaft ihre Wohnsige; in der Stadt Relbft aber hatten die hamiltons unter ben Dit= gliebern ber Universitat und bes Minifteriums eben fo viele Anverwandte und Anhanger. Da Ach wun Rnor auch bier nicht enthielt, fic aber Die Gefinnungen und über die Amdlage biefer Bartben eben fo offentlich und eben fo Witter wie in Chinburg heraus zu laffen, und Defonbers in einigen über bas eilfte Capitel ber Beiffagungen Daniels gehaltenen Predigten mit außerfter Deftigfeit auf die Morder bes letten Ronige und des Regenten ausfiel, fo fühften fich biefe unt fo mehr gereitt, ihn auch ihrers 292 feite.

feite, wo und wie fie nue tonnten .- an tranken. Robert Damilton, ber an einer ben Stadt = Rice chen als Prediger frund, verbreitete baber im ftillen bie verläumberifcbe. Gager bas er mit feinen Angen bie eigenbandige Unterfdrift son Rnor und :von bem Giafen bon Murpay, unter einer Afte gefeben babe, in melder ber Schluß gefaßt worden fen, bag Darnley ju Derth ers Archibald Demilton morbet merben follte. brachte bingegen, als Mitglieb ber Univerfitat, ben ben Dauptern pon diefer eine farmliche Rlage über bie unerträglichen Schmahnngen sin. melde fich Anor in feinen Prebigten erlanbe; mit ber ihm eigenen Seftigfeit wonfte fich aber biefer auch hier mit einer Urt burchgufchlanen. die gugleich gur Befchamung feiner Begner audichlug. Dem' Berlaumber Robert Demilton gjeng er fo traftig; auf ben Leib, baf er iben eine formliche Erflarung ausfiellen mußte, woes in er jebe Theilnahme an ber Berbreitung bes verlaumberifchen Sage ablaugurte. Auf bie Untlage von Urchibalb Samilton wegen feiner Dredinten ließ er fich bingegen ber ber Univers fitat amar auf eine Bertheibigung ein, melde Diefe volltemmen befriedigtes aber legte angleich eine

eine fespiliche Pratesteilen ein, das erdabutch eine Sombeil der Renjel und bem Anfelfunder sphinklichen Tirchlichen Gerichtsbese durchaus sphinklichen Tirchlichen Gerichtsbese durchaus dicht wergeben habeilmöselle; indem erichen less den alleinn und keiner kiniverstält zustehe, über din Webren der Melighon und ihre Kehner zu Aisbleiten.

schie Unter! bein mikteinfichen Mitternehmungen in deit burgerfichen Rriege geichneten fich vorauff dich giben burch ben Ginflugt ans, ben fle-abf bie Ranelegenkeiten tier Ritcher haften? Die eine weribie: Eredemmantal: Sthuffes won Dunfach within bas, ber Regent gben is. Aun istaliburd eine. Beine Ungabl wonr Arnppen unter: ber Alas Marung bis Daupfinanns Crawford von Jor-Minhill überfallen life :i woben bonn buch ber Ergbifchof Samilton in bie Sanbe bet Eroberer fiel ber fogleich wondibnen gunt Strange vere extheliti and warlitte auch auf biefe Att him meniditet wurde. . Solder Erecutionen von Gefangenen fucht man: war fouft gewohnlich, wenn Meitfich auch ber fowarzeften Berbrechen foulk dig gemacht baben unbgetry in g bargerlichen Artegen gu vermeiten; weil man immer batte den ber anbern Barthen Berefeffelten jat before ft: nb. gen

sen hat: in jeder andern Hisficht nber kund das Schitfal bes Erzbischofs weder Webanson woch Aabel veraulassen. Unter alleicht keinen seder sich der Königin gab es vielleicht keinen seder sich aus so schändlich numürdigen Gründen, wit Haus son ihrer Parthen griplagene hätte; burch seine Aabente und burch seinen soften Mang wurden aller mahrhaftig die Laster nicht varzephlicher, durch die er seinen Privat-Chan ralter geschändet, und die Berbrechen nicht ents schuldbarer, die er bestangen hatte. Sein Add sahrte jedoch eine Beränderung in der Frank der Arrelichen Regierung berbep, von welches north mehr gesogt werben nung.

Ein Unternehmen, das dem Ueberfalle von Kunnbarton an Rahubeit Pleich kam, aber nicht so glacklich ausschilug, wurde noch in den nehme lichen Jahre von Kircalby angelegt. Während dem ider Regent ein sehr zahlreich besuchtes Barlament zu Stirling hielt, schlich sich eine Truppe von Kircaldys Lenten an dem Morgen bes 3. Sept. 1874, in die Stadt, bemächtigte sich des Moganten und der Stadt, bemächtigte sich des Moganten und der Stadt im seinem Gefolge und führte sie gesmigen mit fichiset. Auf den Lann, der in der Stadt durüber zuw Kand,

And eine die jedoch ifagleich fer Grof von Mare antiden. Schloffe einen Andfall, penkraute mit shifee den Angere, die Partimpganger Aircotops, and frachtschie Gefangenen wieder zurück. Rur den Kantikendie Gefangenen wieder zurück. Rur den Kantikendie Geneiten dieß dießen erschlagen, um für dem Aod des Erzbischofs von St Andrews Madelight undmen. Die Regentschaft aber kam duckuft an den Grafen von Mar, der fie, ies doch nur eine Lurge Beit, mit seltener Maßischen verwaltete, indem er sich auf das eiszigke sterben im Administendie Wiederherstellung, des Kriedens im Administendie wermandte.

Inorierhielt hingegen um biese Zeit zu als ism andern, was ihn schambitter geung kränkte, noch eine weitere Weranlassung zum Amger dunch eine weitere Weranlassung in der Abscheten der Hoffinge eine Werandeung in der Mes giernags affern der Abeil ihrer Einfünfte sichen and ihmen debsten Theil ihrer Einfünfte sichen, and ihmen den gebsten Theil ihrer Einfünfte sichen imanken instigt, wie verhaßt ihm das sogenannte werden ihre des sogenannte verfeling Much der Airche war, und niemand longte auch über die Quelle zweifelhaft senten war, wie der Airche war, und niemand soneren sein Alumille, darüber entstehnsten war, Durch

Dird bie Beftgleit, mit weicher Der Musey old Rigent die Registring verwälltete, wurde zwar bie Rirthe gegett manche weitere Eingriffe gefchitet: aber bie auf ion foiffenben Wegenten waren entweber wentget gintigt ober weniget fabig , ben Geib bet mittigeten Graf fen in Schrauten ju batten. Rud Boren ger rabe um biefe Beit einige ber einträglichfim tirchlichen Beneficien, theils burch went Zub, theils burch die Felonie ihrer pupiffischen Bu haber Batant geworben. Beien main bisber ge fattet hatte, fie gu bebulten, alfo wat est auch nothwendig geworden, daß jest befitmit mam ben mußte, wie es in Bulunft mit ber Difpes fition baraber gehalten werben follte. Die Rirebe batte bon ichen barauf gebrungen, baf ibre Ein bunfte vertheilt; und gu bem Befrafe berfreib gebfen? und ber wiffenfchaftlichen Unterefchen Anfalten im Reich vermande merten unaften aber bie Soffinge maren jest noch fo wenig als pother geneigt, bie Daube bagn gu bleten. Det Gebante, baff man bie Rirden -Ofter Bollie fecntarifiren tounte; Satte indeffen felbf for fie noch etwas gu Tabnes, ale baß fie ihn Bitte auffaffen Bunen. Sie faben andt houfe fine Mia.

"Moon misteit ?" Wie " wien unter einem Abligen wheche ory with his heeles and to Latin Some shop a bas Bifel einnage für Bioblice Gerläte datte, die Canen - Sande legat Bontte ; baber weffel man Wildlich auf Wille Misstunft in welche auf intent Pettfamen Anthege farbeite Mit fichtebilga Bonk Mans fommen walte. Miterbingsittle befchiof itibit - Tollfeit In Wistfameen ale intere ?polis Alden Stellen Aur-Meitliche Derfonen viafentit und ernannt werden t' aber ber Draffentirte follte Ledesinahi itid vor Veiner würffichen Limmiffiche In Die Berffe bem proften Woll ber Eintaufte fin ben wellficbeit Beren übereragen . welchem ber Sjof babs Willrouat- Melt Baraber vertieben Biben marbe. Effen Pron Satte utlet unter bet Regentiduft bes Grafen von Lenty ausgebildet; Babietho Det Regenttabaft bet Geafen bon Wie Bonebe' bee Mifang saus feiner Ambfahrmig ifte macht, and unter Morton erbielt er feine Dale Benbung. Mill San

Die Graf von Morton felbik hatte von bem Hofe bas valunte Erzbidshund von Sti. Usidrems; ober das Patronat barüber zum Gefebent erhalten, falle Barnafunit dem Meltite
ver dwilligen Universität pur Fofane Douglas,

reinen Pringen Rentugt magen ber Ginfinfte aus Schloffen: und ifm falbhann wanflich bem Rapis del präfentirt !! Ben ben Eroffnung des Parles mante. au. Stirling im August bes 3. 1574. dealen bie Commifforien ben Generat- Berfamme Anngreine febn faxle Proteffation gegen biefe Werhandlung, gin; aber bund ben Cipfius von den eite. difficus solgnoch, Heichemmetrock. Stimme in bem Dortament miewohl er von dem Repitel noch nicht einmahl formlich gum Erzbischof gemählt war, und so gourbe die neue Methobe, Ringem-Gaber in "Leven-Saube gu ihringen, beftatigt; und gegen bie traftigften Morgellungen ber Prediger, wie gegen der laue gen Rifenfnund : eigiger befferen und uneigene mbeigeren Bitglieber des Albeid burtbgefeht. Mon biefer Zeit an wurden Biebhauer und am der glichliche Stellen gang affantlich an Cheb Teute, an Donfonen, bengn jebe gu bem Mint erforderliche legale Sabigfeit fehlte, ja felbft Bed; Mindrige pergeben. Des jufelige Uebel. der Plupolität ben geiftlichen Aemter erhielt aus alaich baburch mehr Nahrung. Die tirchlichen Berichtshofe fommen faft gan nicht mehr gu ben wartlichen Ausabung ihrer Sprigbiltion tome men.

nten , and ben Ginnelmernable Arches verhot mair fonde's bas! ibe: augewichene Deittel: fo lunce einzütreiben " bis . wen für bie Bekfirfmiffe bes Dofes anf irgend eine aubere Birt ges Wirgt baben wiebe, wert is a Bus idnig if 3 Da fich febodite Ungufriebenfeit ber Ras tion aber biefen Buftanbiber Dinge unch einer Bergen: Beit fege fart außerte, nfot veranftaltete Der Regent mit bem Gebeimen Rathe eine aufe fererbentliche Bufammentunft vom Guperintem Denten : und anbern Rirchen . Dienern au Leith im Gangar bes St. 2572. welche biefe firchliche Magelegenheit immeint anbehmlichere Drbumig Bongen follten Diefer Werfammlung ließefich ins Doffen bon bent Spofe, unter Soffen Einfing fie Manb', fonleich ihre Sindalinung bazu. abidiniete Wiln, daß die Eitel win Ersbifchfeur- Mildh den und anbem Lindelchen Dignitaten berbebah Beil , bag intich bie setten Grengen beniDiscefen mabrend bet Dhieberjahrigfeit bes Ronigs nicht Breanbert; bie Menthe feibff aber durimit tauge Aden Berfonen aus bem firchlichen Minifterib Befegt werben follten po boch tommte fler baben ben Grabifdibfes feint großert. Gewalt ein sols Vie Suverintenbunten; und verordutte ausbefick .34:5:1 lid,

A.

lichen bab fie einen fon wie bieferber: Gentrole Berfadintung Aer Lirche faberbipjet bleiben mußtell: Diefer Sching wurde baun ber nathe ften ordentlichen Genenol & Begfommlung, Die 34 Stt. Andrews gehalten werten follte, porge leat, and discoundiestraismelle fie wicht solls reich gemignaber ; nichten faniter entichieben wurdeninfor tom bie. Sache fud noch vor bit nichftfolgenbe, bie im August bes 3. 157% gu : Perthe Difammentant, ... aber: bie Enticheibung von bieferifiati bagegen iftud. Mami perginia fich en: Derit be einer Erlätting: bed feigenbes Anhelba: Sie ben Regulationen vom Leiton im be man gewiffe: Littel von: Ergbifchofen. Do Danten . Machte tomen: Roylem and Capffeld gefinden . . melder ifer fein mach bint Bobfis bure fellehelltene ifthe für feb feb beibnet Ohren nicht anbeit :als: järgerlich und anftibig: finn tountens dabre Cfuble fich bie gonge Berfammiung mit Minichlus ber Rommiffatlen von Leith sa einer fener aban zimesteffalian bagegete apbrungen gunb bezeige hierniktives bert gemenntflation ni bell fie jene Aitelmicht billige jobis fie jene Rene Lationen überhäupt nurpaffisinterlosifiliche Per fügungen betreichte, und baff: Den nicht aufhanen merbe.

werbe, fich ben bem Regenten und feines Gebeimen : Rath far bie Ginfahrung, einer beffereit und anfigneigenen Ordnung in bie Regierung der Schottlithen Rigthe zu verwenden.

Dies mar ber Urfprung und bies mar bis Befchaffenheit; bes Episcopats, ber unter ber Minderjährigfeit Jacobs VI. in die reformirte Schoftifche Rirche eingeführt, marbe. Bon ben Wredigern und Rirchen Dienern murbs et fleme liche gemiebillige; Die Begunftigung aber, welche er ben bem Abel und bev ben Boffingen fand; antfprang ficherlich aus teiner befondern Bore tiebe für biefe Gattung von bierarchischeffichlie der Regierunga : form, fonbern blog Barans. weil fie ficht felbft baben bie Ebiffunfte ber Rive de auf bem leichteffen Wege gueignem gu tona nen bofften. Dit bem bitterftem gber treffende fen Spotte gab bies felbft bas Boll birch ben Dahmen Euichan : Bifcbfe gu berfteben. womit es bie um biefe Brit ernannten Bifchofe bezeichnete; benn ein Luichan beef fouft in ber Bolls : Sprache ein mit Strob ausgeflopftes-Rolb : Kell , burch bas wiberfpenflige Riben ben mogen werben tonnen, fich williger meiten gu laffen. 

Bas Shop betrifft, for fette er fich biefen Meuerungen: in: ber: Regierunge : Form ber Rivebe fcon non Anfang an eben fo eifeig als ben rauberischen Gingriffen entgegen, bie man fic in: ihr Eigenthum erlaubte. Bill er die Gemeral - Berfammmlung ju Ofieling im Migteff bes 3. 1571. nicht felbft befuchen tonnte, fo forberte er fie in einem eigenen an fie gerichts ten Schreiben auf, bem Rampfe, ber fie ermatte, mit pflichtmaffiger und muthiger Ente foloffenheit entgegen gu geben! - "Rum lies "ben Briber! - fo ichloß fich bies Schreiben "- ba mir bie tagliche Abnahme meiner the-"perlichen Rrafte eine gewiffe und balbige De afrepung soon bem Glenbe bicles Lebens auffm "bigt, fo brangt mich mein Gewiffen und "meine Liebe, ench nicht nur zu ermahnen, fone "bern in ber gurcht Gottes felbft ju befcombe gren, und ju befehlen, bag ihr Gorge traget after end feibft und far bie Beerbe, aber swelche end Bett als Sirten gefest bat. Als "treulofe Berrather biefer Geerbe werbet ibr in "bem Auge unfere Deren Jefu Chrifti ericbeis "nen, wenn ihr jemable bulbet und barein mile "ligt, daß unwarbige Denfchen unter irgend ..einem

Siefnem Bormand in ben heiligen Dienft ber "Rirche und bes Alltares fich einbrangen burfen-Webenit und ermaget baher wohl, wer berjenige Mit; por welchem wir einft Rechenschaft werbet Biablegen muffen, und laffet es euch eben fo wongelegen fenn, gegen bie Tyrannen, welche "Die Rirche bedroht, gu tampfen, ale bas bols "lifche gener gu vermeiben. Ge wird gwar far Beuch ein fcwerer Rampf werben, wenn ihr seuch ben graufamen Raubern, Die bas Gigens sthum ber Rirche vericilingen wollen, mit ofe iffener Stirne und nur burch bas Bertrauen sanf Gottes Benftand geftartt und bewaffnet sentgegenftellen follt. Wenn jeboch Menfchen jan Gottes Sache etwas verberben wollen, "was ihr nicht hindern tonnt, fo laft fie es ,auf die Gefahr ihrer eigenen Berdammnig sthun, und hatet euch nur, von welchem Stans sibe fie auch fenn mogen, burch eine laute ober "burch eine fillschweigende Ginwilligung an ih. "ter Sanbe Theil ju nehmen, fondern ertlart soffentlich por ber gangen Belt, baß ihr uns "fculdig an bem Raube fend, und ben Gott "und Menfthen Shife bagegen fuchen wollet. "Gott verleihe euch Weisheit und feffen Duth

min eines fo gerechten Sache, und unte ein felle

Man bat zuweilen fcom vorgeben wolfen. Daß Anor bie Schlaffe ber Morfemminud 34 Reith wegen der Diederherftellung der Bisthis mer in ber Schottifchen Rirche gebilligt habe, und fich zum Beweise biefes Borgebens auf bie Aufitel berufen, bie von ihm an die Generals Berfammlung bom 3. 1572. gefdigtt wurben. Aus biefen Artiteln geht jeboch weiter michts hervor, ale daß er bie Bablen von Bifchofen bochftens nur unter jenen Bebingungen und Bei fcbrantungen Bugeben wollte, unter benen man fie gu Leith als eine temporare Ginrichtung aus gelaffen batte, inbem er die liebertragung ber Bisthumer an Lapen, und die fimoniafalifchen Rontrafte, welche Die Geifflichen mit ben Ebele leuten barüber fcbloffen, von benen fe fich bagu prafeutiren ließen, für gleich schandliche Dissbrauche ertlarte. Erng er boch eben besmegen noch ben der General = Berfammlung barauf an. Daß bie Bifchafe verpflichtet, werben maßten, eine genaue Berechnung ibrer, fammtlichen Gin= Aufte einzugeben, worauf von ber Berfamme lang die Summe ju befimmen mare, welche jeber

jober Bifchof zu ber Unterhaltung ber Pfarrer in feiner Dioceft entweber an biefe abzugeben, . pber in Die allgemeine Caffe ber Rirche gu bie. fem Bebuf zu bezahlen batte. 2Bare biefer Un: trag jem Gefet gemacht, und bas Gefet in Rraft gefett worben, fo murben baburch bem Geite der Patrone und der Prafentirten am wurtfomften bie Sande gebunden, und Rirde murbe ber Genuß ber bifchoflichen Gin. - Bunfte am gemiffesten gesichert worben fenn. Mehrere reblich gefinnte und gut bentenbe Pre-Diger: wollten fich baber auch die Regulationen ber Berfammlung ju Leith mit Diefer Beftimmung nicht ungerne gefallen laffen; aber-leiber! war es nur allgu ungewiß, ob man fo viele Manner von erprobter Uneigennazigkeit finden marbe, ale man nach biefet Beffimmung gu ben Bisthamern bedurfte, und bagegen fand ber Abel untet ben Predigern felbft der Mens fchen nur allzu viele, welche friechend, ober Darftig ober felbft habfuchtig genug maren, um fich gu Theilnehmern ober ju Opfern feines Beibes bergugeben.

Wiewohl Knox der Meinung war, daß unster gemiffen Umständen der Kirche einzelnen Pre-

Mr.

digern

bigern auch bie Bollmacht übertragen werben modte, bie Mufficht über bie fammtlichen Gemeinden eines bestimmten Diffritts au fabren, und wiewohl er beswegen ben ber etften Gins führung ber Reformation in Schottland felbft bie Unftellung von Superintenbenten empfehler batte, fo wellte er boch burchaus feine Rlaffe pon Beamten in ber Rieche haben, welche bent Amte ober bem Grabe und ber Orbnutg, nach über den Miniftern ober Presbytern fteben follte. Won ber englisch tirchlichen Cpifcopal Berfafe fung bachte er auch in ber fpateren Beit feines Lebens nicht gunftiger als in ber fruberen. "Gerne - fcbrieb er noch im 3. 1568. an .. einen Freund in England - munfchte ich meis .. nen Lauf vollendet ju feben, ben mir Gott' .. angewiesen hat; both bante ich feinem beiligen "Nahmen alle Tage, baß es feiner Gnabe gei fallen bat, mich nicht zu einem reichen Bis .icof, fondern ju einem armen Prediger feines agefegneten Evangeliums gu machen." Doch ben der Ginführung des neuen Erzbifchofe Donn alas bon Stt. Undrems befam er Gelegenheit feine Gefinnungen baraber auch bffentlich gu außern. Rachbem er an einem Sonntage, ben

301 Bebr. 1572. feine gewöhnliche Prebigt get balten batte, forberte ibn ber gegenwärtige Graf von Morton auf, die Ginmephung bes Ergbischofs : ju berrichten ; aber Anor weigerte fich nicht nur es gu thun, fonbern erflarte, bag er ben Berlepher und ben Empfanger bes Bisthums als unter bem Banne fiebend bes trachte. Ale bierauf ber Probst von Stt. Gal. vabore geaußert hatte, Rnox argere fich bloß barüber, bag man ibn nicht felbft jum Bifchof gemacht habe, fo fagte er nachften Sonntag feie ner Gemeinde auf ber Rangel, er babe wohl ein größeres Biethum ale bas Biethum von St. Andreme ausgeschlagen, bas ihm bon einem ungleich großeren Berrn angeboten mors ben fen, ale berjenige fen, von welchem Dout glas bas feinige habe. - Rur fein Gewiffen habe ibn alfo gedrungen, bffentlich bagegen ju proteffiren, bag fich niemand beraus nehmen burfe. ber Schottifchen Rirche wieber Bifchofe aufzus brangen, nachbem fie in ihrer Ronftitutions. Alte ober in ihrem Diftiplin : Buch , bas auch bon bem Abel unterschrieben und bon bem Barlament beffatigt worden fen, eine gang anbere Regierungs : Rorm fur fich festgefest babe. Diefe Erflås Rr 2

Erllärung wieberholte er auch noch auf ber General = Werfammlung, welche im folgenden Monath zu St. Andrews gehalten wurde; denn auch ben diefer legte er eine Protestation gegen die Wahl von Douglas im besondern und gen gen die Anstellung von Bischofen in Schottlind überhaupt ein.

Unter biefen Rampfen nahmen aber bie tor perlichen Rrafte von Rnor mit jedem Lage mertlicher ab. Er hielt zwar noch feine gewohnlichen Prebigten; mußte jedoch immer von amen Mannern auf feine Rangel geführt werben, und ichien in ben erften Minuten, nach bem en biefe betreten batte, nur wie eine tobte Bilb : Gaule, bie man hingelehnt hatte, barauf zu fteben. Unter bem Sprechen tam aber balb Leben und Barme in ihn jurud, und Dann Aromte wieber ein Fener von ibm and bas bie gange Berfammlung elettrifirte. Much in einigen fleinen Schriften, Die er noch um Diefe Beit herausgab, fprach fich feine Gebas fuch nach bem Tobe in fleigenber Starte aus. "Betet boch fur mid, geliebte Bruber! - fo .fcblog er eine bavon - baß Goft nach feinen "Gnade meinem langen und beschwerlichen "Rampfe

"Rampfe bolb ein Enbe machen moge; benn ba sich die Rraft gefdmunden fuhle, Die, er mit wohl foost dazu gab, so schmachte ich barnach sentloffen gu werden, ebe ich fur euch gur "größeten: Laft: werde." - "Damit, fagte er "an dem Schluffe einer andern, nehmerich meis. "nen berglichen Abicbieb von allen Glaubigen "ber gwey Ronigreiche, bie ich bringend etsuche, .. mir burd ihre Rurbitte bagu gu verhelfen, Job fich 'miein Rampf ohne vinigen Nachtheil "får bas Sbangelinn umfers herrn Jefu balb. genblaten mag : benn fo wie bie Belt meiner "mabe ift fo bin ich es bon Bergen auch ibe "rer." Eine Drebigt aber, welche ihm bie General & Werfammlung bot bem Drude gur Cenfur ober jur Eipprobation jugeschicft hatte, unterfcrieb er mit folgenden Worten: "hann Rnor, mit abgeftorbener Sand aber freus: "bigem Derzen preifet Gott und feine Gnabe, "baß er ein foldes Licht in unferer Rinfterniff .noch fcheinen lief."

So febr es fich indeffen im Frühling bes 3. 1572. ben feiner immer zunehmenden torpers lichen Schwäche bagn anließ, baß er feinen Lauf zu Stt. Andrews vollenden wurde,, fo gen fiel

fiel es boch Gott, im moch einmahl an feiner Seerbe gurudgubringen, und ihm gipm rubigen Tob in feinem eigenem Saufe gu verlenfen. Rach einem Baffenftillftanb, ber im Julius amifchen dem Regenten und ben Abbangern ber Ronigin ju Stand tam, murbe bie Stadt Chine burg bon ben Truppen ber letten in Gemafbeit einer Uebereintunfr. geraumt, nach welcher fie auch von der Befahung, Die im Schloffe guradblieb, nichte mehr ju furchten beben follte. Sobald nun bie ensgewanderten Burger, in ibre Baufer guruckgetebet waren, ichickten fie eine Depertation nach Git. Unbrems mit einem Schreiben an Rnog mempin fie ihn aufe bas bringenbfte baten, bag er : boch foelpich; wenn ed irgend feine Gefanbheit anliefe, pach Chine burg tommen michte, um fie feine Stimme woch einmahl boren gu laffen. Dach einer turgen Unterhaltung mit ben Debutirten erMarte er fic auch bagu geneigt, jeboch bur unter ber ausbrudlichen Bedingung, bag man es ihm nicht gum Gefet machen, burfe, pan Den Derrathern und über die. Merrather, imelde bas Schloß noch besetht bielten, ein temporifirentes, Stillfdmeigen ju beobachten, bemt fo langegen. ibm

er es auch nicht lassen, seine Stimme gegen wiele zu erheben. Er bestand ernsthaft dareuf, dass forheben. Er bestand ernsthaft dareuf, dass socher in Reubt: wish sochen mußten damit sede micht bintenund eine nazusviedene oder eine wurubige Kinge über seine dernicht bintenund bine Strenge erheben tännte, und wiewohl ihm die Deputirten die Versicherung gaben, dus gewiß niemand gemeintreze, ihm den Muhd zuwerschließen, so glaubte er doch nach seiner Antunkt in Edinburg mit den parnehmsten Mitschlieben zu mussen, und betrat feiner Kangel micher den zu mussen, und betrat feiner Kangel michte weider der wieder, bis er auch von ihnen die nehmliche Wersicherungrechaften hatte.

dle er sich aben auf dieset am ersten Sonkotaga nach seiner Antunkt; die in das Ende des
Monathe August siel; den hocherfreuten Eine
sweden der Stadt wieder zeigte, so fandies
soch zu ihrer desto größeren Betrüdnis, daß die Stimme des ulten Mannes zu schwach gewore.
En war; als daß sie nur von der Halfte ber
Wersammung noch verstanden werden komite.
Ihm selbst wurde dies am empsindlichsten; das
ber ersuchte er sogleich die Kirchen: Commission,

baff ibm ein anberes Lofale ausgemitteft werben modte, weiches er, wenn auch nur für bime bert Bubbrer mit feiner Stimme noch ausfüllen tonnte. Dies wurde balb får ibn gefunden, und nun bachte man baran, ihm auch einen nenem Behalfen ju geben, ba fein alter College Eraig in ber Zwifdenzeit feine Stelle bey ber Semeinde ebenfalls aufgegeben, und fich nach Montrofe gurudgezogen batte. Die Generale Wersammlung, an weiche fich bie Gemeinbe beshalb manbte, verfügte aber, bag Rupp felbft mit Bugiebung bes Superintenbenten bon Lo. thian und ber Deputirten feiner Rirche fich aus allen Predigern im ganzen Ronigreich, blog mit Musnahme ber Prebiger von Perth und von Onns bee, einen Gehülfen ausmablen, und bag jeber von ihnen Gemablte verpflichtet febn follte, ben Ruf nach Chinburg anzumehmen. Ihre Babi fiel bante auf Jacob Lawfon, ber bisher alaMuter : Principal ber Univerfitat ju Aberbeen wegen feinen grame migteit, feiner Gelehrfamteit, und feiner Bereb. famteit in großer Michtung geffanden wars und biefer traf auch nach wenigen Bochem in Chim burg ein, da ihm Anor noch in einem besons bern ruhrenden Schreiben einen Bint gegeben batte.

Satte, Differ feine Untunft befofennigen mufte, wenn er ibn noch lebend augutreffen wunfchte.

- Aber sod einen Schlag hatte bas Schick fal bem alten Danne aufgehort! Bu Anfang 200 Septembere verbreitete fich ein Guindurg Die Dadricht, baf ber Abmiral' son granteid, ber tapferen Ble und frommb Coligny ju Par sis auf ben Befehl Carle IX: Britiorded worden 400, und unmittelber barunf tamen bie Ge puchte von jenen entfestichen Auftritten ber beije Wiellofeffen Barbaren und Berratheren nach. die ben bem veranfiolteten allgemeinen Bluts Babe in ber Bartholomans Darbt biffes Jubi res im gangen Ronigreiche vorgefallen waren. Gine Wolt nach ber anbern brachte jest neut Nachrichten von ben emperenbfien und itnerbore teffen baben begangenen Graufamfeiten. Ges Dungene Meuchelmorber und fanatifche Connis balen waren von Stadt ju Stadt geeilt, hate ten am bellen Zage bie Straffen befest, mib - fich in die Saufer ber Proteftanten vertheilt, Die als Opfer ausgezeichnet waren. Reine Chre furcht vor bem grauen Saupte, feine Utbinnn der Rang und Tafente, feine Barmbergigleft tegen bas gartere Alter und Gefeblicht hatte - baben

beben fielt gefinden. Rinben, bijeinte Deatranen und schwiengere Beiber waren: von Sifen ber Mouten e gertreten, janbere mit So-Jon in die Floffe gefchleppta, und mieder anderes Die man erft in Gefängniffe, sufammengebrangt battes mit foltem Blute in Maffe abgefcblachtet -morden, 4 Siebrigtenfend Werlouse, moren in dem Medanfe einen jeinzigen Woche eugeopet marben. Mabrepe Lose hindurch man in einigen Strafes pour Paris dus Blut buchfiblich is Strabmen gefoffen Der finftere und milde Monard batte bon ben Kepflenn feines Dallaftes and im Rreife feiner Soflinge an bem eunmenfclichen : Schaub fpiele feine Hugen gemeibet, und fich felbft bae mit unterhalten, auf die miglucklichen Blach linge au fichieften, bie in feinen beme Erbarmen verfchloffenen Thoren Rathing guaffinden ger glaubt batten. . Contrataunte n. ein

Die Nachricht von biefem Buten Babe, für welches ber Pabft ein feperlicke Dunkaffelt zu Rom anstellen ließ, erregte in Schottlant eben so viel Entsehen und Bofturzung als in allen andern protestantischen Ländern; aber Kamp im besondern wurde davon mit einer Jeftigkeit am schuttert, die sein Geist in dem schon so seine Schon

erfchapften Körger tanm mehr auchglitem tounte Muffer bem-allgemeinen Schlage, ber baben die gange reformirte Parthep traf, hatte er noch ben besondern Berluft fo mancher frommen, Ber lehrten und geachteten Manner jau bellagen, Die Bu feinen vertrauteren Freunden gehört hatten. Man tanp fich daber vorftellen, mit welcher heftigleit nich jest auch feine Empfindung bare per ergef. An bem erften Conntage inach ber erhaltenen Nachricht, ließ er fich auf feine Rans gel fubren, und nahm bier ben gangen Reft feiner Rroft gulammen, um bie Rache bes Dimp mele über "ben graufamen Morder und falfchen-"Werrather, ber fich Ronig bon Frantreich nenne" berab gu bonnern ; ja in ber vollen Berfammlung ber Gemeinde forberte er nabe mentlich ben frangofischen Gefandten an bem Sofe bes Regenten auf, feinem Meifter ; gu fagen, daß fein Urtheil in Schottland: gefpros chen fep, daß die gottliche Rache niemahis pon ihm und von feinem Saufe weichen, baf fein Mahme von ber Nachwelt nie aubers als mit einem Bluch ausgesprochen merben, und bag teiner feiner Machtommen fein Konigreich im Frieden befigen murbe. - Der Gefandte bee \_tlagte Flagte fich barauf mit heftiglett über biefe Bes schimpfung feines herrn, und verlangte von bem Regenten, daß ber Prediger jum Schweis gen gebracht und zur Werantwortung gezogen werden muffe; als man ihm aber bies verweisgerte, verließ er bas Königreich.

"Muf' bem Conntage, ber auf ben 9.- Ros. fiel, mar die feverliche Ginfahrung feines Collegen und Rachfolgers Lawfon angeordnet. Die Predigt baben hielt Knor in ber fleineren Rite de, bie man fur ibn jugerichtet hatte, nach ber Predigt begab' er fich aber mit ber gunzen Berfammitung in die großere Rirche, wo er bie religible Sandlung mit allen Borgefcbriebenen Kormlichkeiten von Krogen und Gebeten verritte tete. Diejenige, bie ibn verffeben tonitten, begeugten bintennach, baß fich fein Geift nicht leicht ben einer anbern Gelegenheit fo fraftig gezeigt habe, wie ben biefer. Machbem er bem Prebiger und ber Gemeinbe ihre gegenseitige Pflichten an bas Gers gelegt hatte, fo bemitte er bie Weranlaffung, um von ber letten 250 fcbied ju nehmen. Dit Babrheff, fagte et baben, glanbe er in ber Gegenwart bes bochs ffen allwiffenden Richters, vor welchem er balb

su erfcheinen hoffe; bezeugen gu tonnem, a baft er mit einem guten Gewiffen unter ihnen ges wandelt, ihnen bas Svangelium Jefu Chrifte in aller Ginfalt vertunbigt, und weber Mens feben gu gefallen geftrebt, noch fouft bas feinige gefucht habe. Dit ber fühlharften rigenen Rab. rung bantte er hierauf Gott, bag es ibm gefallen habe, ihnen einen andern Prebiger gu geben, ba er traftlos geworben fen, fein Bert. unter ihnen langer fortauführen, betete mit bem branftigften Gifer, daß er alle bie Gaben, bie er ibm felbft ertbeilt babe, in einem weit reis cheren Maage über feinen Dachfolger ausgießen mochte, und befcomer endlich noch die gange Werfammlung mit bem eindringlichften Erufte Randhaft ben bem Glauben ju berharren, weis den fie bieber bekannt habe. Nachdem er ibr bann jum Schluffe mit einer freudigen aber ere fchopften Stimme noch ben Seegen ertheilt -hatte, flieg er von feiner Rangel berab, und feblich nun, auf feinen Staab geftagt, gitternb und fcmantend bie Strafe binab, die gu feie ner Bohnung führte. Auf ben begben Geiten Diefer Straffe hatten fich feine Buborer in eine Rtibe geffellt, um noch bie letten Blide ihres gelieb.

geliedten Lebrers aufzufangen, und fo folgten fir ihm mit ben ihrigen, bis sich bie Thure seines Haufes hinter ihm fehlog, aus welcher er niemahls mehr: lebend heraustum.

Schon an ben folgenben Dienftoge, ben 11. Nobbr. murbe: er pon einem beftigen Bue ften befullen, ber feine Bruft febr gewaltfamangriff. Anf bas Bureben feiner Freunde jeg er fogleich die Lierzte zu Rath, doch erflatte et ibnen gugleich, Gott babe es ibm gewiß demacht, daß er ihn balb von allem Leiben erlos fen werbe. Um Donnerftage, ben 13. fühlte er fich bereits fo geschwächt, bag er feine gee mahnliche Buahl von Ravitein aus dem Alten und Renen Teffament und von Pfalmen, Die er taglich ju lefen pflegte, nicht mehr burchmas den tonnte; baber machte er es jest gur febenden Sausordnung, bag ihm feine Gattin pber fein Geeretair, Richard Bannatyne, jeden Tag bas fiebzehnte Rapitel aus bem Evangelto Sobannis, bas brei und funfzigfte Rapitel Efaid und ein Rapitel aus bem Briefe Danft on die Ephefer tit beutlicher Stimme porlefet follte. Dies marbe mabrent feiner gangen' Rrantheit punttlich gehalten; "außerbem berfloß

aber

aber auch fenft nicht leicht eine Stundezt worte er fich ificht eines der Gerift vorlesen. Bes. Benickn dunn seine Freunde unter dem Lesen zuweilen flugtent ob er fie nuch horoz fo antwortete treinigenahle: "Ich hore; Gottakibe recht fut, und verstehe noch besser!" — und diese Worte wiederholte er zum letzenhahl dies Stunden vor seinem Lobe.

Bom Sountage, bem Id. an, fiffte er fich mertlich febwacher, und außerte nan ein angfis Riches Berlangen, Die Mitglieder des Rondents Rinfer Rirche noch einmahl ben fich verfammelt gu feben, barift er ihnen foine lette Buftrage und feinen letten Geegen ertheilen tonntes Seinen Banftheif gemaß fanden fich baber ben folgenben Lagofein College, bie Melteften und Die Diatonen feiner Affiche, nebft bem Prebiger Bobid Lindfan von Leith in feinem Bimmer gus fanmen, wo er fie mit ben folgenden Borten direbete, welche auf die Gemuther von allen einen unansloschlich tiefen Ginbrud machten. "Der Zag nabert fich, und ift fcon por ber "Thure, nach bem ich mich fo oft und fo befo "lig gefehnt habe, an welchem ich bon allen "meinen Befdwerben und Lepben erloft merben.

sund zu Chrifto tommen foll - Unb. nun if "Gott mein Beuge, bem ich burch bie Prebigt nbes Coangeliums von feinem Sohne gebient shabe; baf ich nie etwas anbers als bie achte "und reine Lehre biefes Enangelihme von Dem "Sohne Gottes, borgetragen, und mir nie et. "was anders jum Biel gefett habe, als bee "Unwiffenben gu unterrichten, ben Glambenben Bu flarfteben ben Schwachen, Gelunftigten und "Betrübten burch bie Berbeifungen ber gottlier "den Gnabe aufzurichten, ben wieberftrebenben "Stals aber burch bie gottlichen Drobungen "nieberguhalten. Es ift mir wohl betannt, bag "man fich oft über meine allgu große Strenge beflogt bat, mit zum Theil noch beflagt: maber Gott weiß, bag fich boch baben mein "Gemath niemable von warflichem Daffe gegen "bie Perfonen erbittert fubite, benen ich bie "gottlichen Gerichte am bonnernbften anfanbigte. "Ich tann nicht leugnen, bag ich ben größten "Abichen vor ben Gunben fühlte, von benen fie-"fich beherrichen ließen; aber immer hatte ich. ababen meih Mugenmenmert barauf gerichtet, "daß ich fie nur far ben herrn gewinnen und zwo möglich ju ibm guructführen mochte. Dit ..furchts

sifuedifofen i Rababeita und abiene alinfelichte der "Wesfon figte ich immer alles iherants mas 3,thile ber Dere in den Dined anba .. aber hau abuinger: und fliefte mich blog die beilige Aucht and Bettel ber mich berch feine Gnadt baju "betufen auch beffelle fattera Danshalter abtg Afrine Webritineffe jen fenn, und ben felle Glate befirer mie einft aber bie Ausrichtung agneines Bieftrages Rechenfthaft unb über itag price antigremate Pfund : Wichmungungtifikabilig mich, main ich: son cfeinem (Richberfinthiffige afdeinen inuff. & Sch. bezeuge ubabet bille with Bott unbafeinen beiligen Eugen , baf ich ibte mahle mit. bem beiligen Borte. Gattedreinen Sandel trieb . baf ide es wie baranf anteglie "Deufchen ju gefallen, dans ich niemahle male men gigenen Lenbenelfacten und ich en "fen wenig "beit Lepbenfchaftentamberer biette. Canbertuitia "Baben, Sie mir verfiehen waren, tretfithabte Shep Erbaumg mid gir bein Bugen bern Rirdin gan germenben ftrebte sieben welche ich guf woo schen hatte. Bas auch bie Schmabfucht bifen "Menfeben Aben mich laftern mag, fo bouf; ich "mich inber bas Bengnif freuen, bas mir mein "Bewiffen biernber giebt. Ehr aber theiterfte: "Brů.

"Braber! behartet nun ebenfalls ben ber enbie igen Bahrheit bes Evangelit, und habt gue "gleich fleifig acht auf die Detrbe, aber welche "buch ber Bere gefetst, und bis, et fich beerth "bas Blut feines eingeboftmen Gohnes ertauft Abat. : Und bu , mein' miliebter Braber Lawfon! glaupfe ben guten Rampf und treibe bus Werf Loss Deren mit Duth und mit Freither Die ABert vom himmel fregne euch und bie come affirde gu Chiphurg ; welche gewiß auch bie adfanten ber Bolle nicht abermaltigen methen. ufe lauge fie ben bem Borte ber Bubebeit bes abaret, bas for von mir nebore hatitte Maine bem ter fie baun woch vor benjehigen, smelde bus Anfeben bes Sonige nicht aneifeinen malle ten , getbarnt, und fich über einige won Weiten burb . gegen eibn abergebrachte Befchulbigungen gekufert hatte, fabite at fich fo erfebenft, bas er aufhbren minfer gu fprechen; bie Unmefenbere ober; welche biefe rabrenbe Marche mit eben: fo. viel. Argube ale Schnier, barchbruggen batte. erfentetten ihir jeil wech an ben Rentof. ben er batt vellendet babes und an Die: Dating bie feiner watte, beteten noch einmube thitlifus. und für ibn, und nahmen endlich wir ibm minis

gen; neit Morten, bie bon giron Abranen; erftielt tourben, alle mit Blicken ben leiten Abfchieb.

Mis fie fic entferntem, bat er Linbfangund feinen Goffegen, baf ffe noch etwas guradbieje ber machten. ... Ce giebt voch eine Sache ... afagte er an ihnen - bie mich fchmerzhaft bejunenbigt. 3br felbft waret einft mit mir Beng went bes Duthes und ber Stanbhaftigleit, smomit Grange bie Soche Bottes vertheibigte: nie welchen Abgrund ift er aber jeht, lepber! gerftuten? Dun beichmbre ich euch mir bie witte nicht abzuschlagen, Die ich feinetwegen mubdige mehr baben Geht auf bas Schlof samb fant ibm von mir, daß Ishann Knor in "bem Angenblicke, ba er ben Tob erwaptat. amedi ber nebenliche salleng, ift, ben er ginf abov: pollen Rorper a. und Beiftes - Kraft im iben gerfennt hat, aber bag er ihn bringendibitten "idet, ernfthaft zu ermägen, was er mar, und ale welchem Buffand er fich jeigt befinbet, -Sagt ihm nich bagu, Anor laffe ihn wiffen. buf weber ber raube Belfen, auf ben er fo simmerlich blind fein Bertrauen fett. noch. "Die fleifcbliche Rlugheit bes Mannes, ben er S 8 2 ..får

ffit 'einen Balbe Biemsalt; (Maitiande) ment "frembe Bulfe ibn fchuten i fondeen bag er mit "Schmach und Schande von feinem Beifen-"Refte jur Beftrafung beitebgegogen: und am "bellen Lage an einen Galgen gehangt werbie "wird, wenn er ficht micht schleunige betehr, Bund gut ber Griebe Gottes Teine = Buffuct "nimint. - Die Seele blefes Mandes if sitheuer in meinen Mugen, und ich weathte fie inicht verlobren geben laffen, wenn ich fie ite Beith retten tonnte !! Die Drebigerantelauten Nich ju bet Ausrichtung biefes Muftrages :fos bleith bereit, und erstellen auch finteichtiden Einloff in bas Schloft; uab eine Aubieng ien bem Gouvernene, ben weltham fie mortlich ann beathfeir bob theen Ruop aufgetragen batte. Daffauf auferte Much Diefer Budeft whige: Beiden bon Reue und Rubrung; entlief fie aber, nache beili er fich mit Dalftant im befandern beireng den hatte, gutest mit einer febr unfremblichen Mitwort, welche Rude nite mertlicher Betrada nif anborte. Er wiederhofte jeboch nur barauf. boff 'er ffit biefen Dann eifrigft in feinem Wen bete mit Bott gerungen habe, und, benmennen inime noch hoffe, feine Stele murbe gereitet. wers

werben, mem er fcon bem Beibe nach ein jann

werliches Cabe nehmen marbe :\*). - A - Bon'sbiefem Tager an wurde aber ber Bue fant bes Kranten inimen schlemmer. Die verg grifferte Schwierigleibebes Bithmans, bie ben ihm:eintrat ... machte ibm belonbare bas Rebinaußerft befdwerlich ; ebennoch, ließ. erafeinen ber anbllofen Befuche abweifen , Die fich ben gangen. Bag beb ihm ablogten, und entließ afeinen Bes furbenden ohne eine Ermahnung at die bem jedem verfcieben gaabet für jeden fo troffend mar, Dall biemuige, bie beständig um ihn waren, fich nidit:genug, borüber munbern fonteten. Go vers bielt es ufich: befandere: mit ber Unterhaltung, bie moch zwiften, ihm unb bem Grafen wan Morton fatt fand, welchet damable fcban sum Section of the sectio

") Alls Airealby nach ber Uebergabe bes Schlofes warflich gum Lobe nethamms worden war, fo besuchte ibn Lindfap auf feine bringende Bitte, und fand ibn gu feinem Vergnügen febr merflich umgestimmt. Noch auf dem Schaffote verlangte er, baß ibm Lindfap die lehten ihn berreffenden Worte von Knor wiederholen mochte, und fagte darauf, er hoffe, daß sie gang mahr

me de la la la la francia de l

Regenten bes Beichs beffemmt war, und dem Lobes : Lage von Knop martich bagu Ate nennt wurde. Inor frante ben Grafen amerft: pb er wartlich von ber beichloffenen Ermorbung des letzten Adulgs vor der Abat nichts gewenst habe? and auf Mortons berneinenbe Bemfiche rung fagte er ihm: "Gat bent - Gott bet neuch mit mehr Bobithaten gefregnet, als a itaufend anbern Menichen verlenbt, benn a "bat end nicht nur Reichtbamer und Gater, "fondern and Beisheit und Freunde verlieben, sound die er jett bie Regterung biefes Meichs gin ente Sande legen wirb. Chen bedwogen aforbere ich euch aber in bem Daginen Gottes Lauf, bon biefen Wohlthaten ben geborigen, ... und amar far bit Butunft einen befferen Ber "brauch gu machen, ale ihr in ber verfloffenen "Beit gethan habt, nemlich zuerft zu Gottes Lebre, ju ber Abrberung bes Enangelit, au goer Unterhaftung feiner Rirche und ibrer Dies iner, und alebaun auch jum Bohl bes Ronigs, feines Reiches und feiner getrenen Uns "terthanen. Werbet ihr bies thun, fo wirb ... euch Gott immer mehr feegnen und gu Chren bringen; thut ibr es aber nicht, fo wirb Bott

Lolled spleben wend einen nibmme "wochen wild sprifteben bat, und ouer Cude wied Schmatt mind Schande febn \*), in the state of the 14: Am Gonntag, Den 23: mar er bes Rada mistage meter ber Prebigt eine Beraume Beit unbig und fill geblieben, und rief bann auf einmablique: "Sk jemand bier, formag et Atommen und Gottes Bert feben!" Gein Dies gon Banpatyne felief berand, bas fin Cube fich nabem mochte, und fchicfte fogleich in Dis Birche, um Bobufton pon Cubinfion boien ian laffen. Alls aber bitter vor feinem Lager fanb, benib, tr in bie folgenben Menferungen entzückten Boenbe aust . Mia gangen gwen letten Dachte abnbe ich in Betrachtungen aber ben traurigen Buffand ber Rische Gottes und ber Braut Biffe Chriffi augelmacht, die non ber Belt fo

melde ion turs vor felber hies ben Prebigerne ven, und bemertte buben, daß fic ibm bie Ers mabunds von Anox als martlich wahr ormobt

"wetachtet, aben in bem Auge Gottes fo thener

land and an inches with the

-·lie

Mill ifrem Bourer, : Line Leville, Abergeben. And habe ballen beftig mit ben geiftigen Straf-"ten ber Sinfternif ringen diaffen, aber ich Mabe bie Dberhand bibalten: 3ch mar im normmell und habe ifton Beffs baven genome "imen. ungd habe bie Frenden bes himmels ne-Afchereit; und bin felbfi jest noch bavinitie Dir Montag, ber 24. Manbre wer bir Este Tag, ben er auf Erben gubrachte. - Mit feber Stunbe bitfes Angest marbe es meeltecher, bill fich fein Ende naberte: Muffer feinen Gat's Nn und Richard Bannarya waren abwechfelind feine bren vertrauteften Reemebe) Campbell .: von Ringeancfeugh, Johnfon bon Clobinfton :: mit Bottor Dreffon beständig inm ibn? Alf: Campe bell ihn einmabl fragte: ob et Bomergen fabe le? antwortete er: " Co ift fein famershafter. ASomera, ben ich fable : aber ein foldertafter. Swife ich' Belle, fallen meinem Louben ceit Gabe "machen wird." Rachmittage gegen bres Uhr geigte' fich bas eine feiner Mugen fcon mertlich gebrochen, und feine Spenche murbe, unverftandlichere Gr bat jeboch feine Gattin vernebmlich, baß fie ihm bas funfgebnte Copitel bes mften Briefe an bie Rorinther boelefen machte, und

nis fie bands gu Ende wort, führte er: anffi bies eine bereitebe Rapitel ?"D welchen für piffen und etquictenben Eroft hat umir ber Dern "durd dies Rapitel ju jeber Belt gewährt." Gegen fanf Uhr bat er aber feine Gatem wies bert ... Somm, liebel und lies mir noch eine comple bor, was bas Aupbannent meines Glaus "bens ausmacht, und ben Mater aller meiner Boffmingen batt!" und bierauf las fie bas Gebrebnte Rapitel auf bem Evangelio Johanis; : WDad biefem foien er in einen Schlimmer Au verfallen i winter unelchem ible Unwefenden ieben Augenalie Dine Auflöfung erWarteten. Ge erwachte jeboch miebers und als man ihn fragde, ob er fich nicht bemußte fen, Warum! er in frinent Schludunte gamellen fo thefigefeifft bao be, fo tonnte er nich bie folgende Recenfchaft wibent : "Ich habe, fahrte er; wahrend mieines igeleuben Lebens manthe Anfalle bes Satans Canbialten, aund manche Rampfe mit ibm Bes Aeben maffen; aber nie bat er mich fo who atheid angefallen, als in biefem Mugenblief, "in welchem er alle feine Reafte ga 'meinem Berberben aufzubieten fdien. Giff bat er witte oft meine Ganben vor Augen geftellt, 41, hØ\$ day.

mich jur Werzweifinig est verteiten ge "fucht, ober er bat fich bemicht, mich burch "bie reihenben Lockungen bar Beit und ihner jiluft gu verführen; aber ba es wit griang. "ihm alle biefe Baffen burd bas Schwirbt bes Beifes, burch bas Bors Battes, ju gerben "den, "fo tounte en nichts beburch iber mit "querichten. Jest bat er es berauf angeleit, patir von einer andern Geite, bengutonienen "benn bie liftige Schlange bat mich überreben "wollen, bag ich ben Simmel und Die ewige "Seeligleit burch Die trone Mudotchtung meines .. Berufes verhient habe. Whee Gutt fon geprier ...fen, ber mich in ben Ganb gefest, auch bio sfen feurigen Pfeil bes Bembes auszulofchen. mindem er mir bie Schrift; Stullen in bas We-"bachtniß zurückgerufen bat: Was baft bat "bas bu nicht empfangen baff? - Durchsibie .... Spate Gettes bin ich was ich bat - Richt mich, fondern feine Gnade in mir ! boditech beflegt ift ber Berfacher bon mir gemithnu: "bofur bonte ich Gott burch Islum Christum. is, nub bin unn puch gewiß; daß er mich bamit sohum lettenmahl angefallen bet, und dag rich sitet in turger Beit, obne nuch grafte firpopiich .Comers

"Schmeigen ober eine weitere Nogt ber Geele jurchniben zu muffien, auf hiefem elenben jamemerkiben Leben in bie furlige Unferblichteit weingeben werbe."

Sieht lag er noch einige Citunden fo enbig, idas die Umflehenden glaubten, er schlieft: ges gen II Uhr abar feufste er tief auf, mid sagte: Nun ist es gelemmen! Richard Bamatput trat ihm darauf sagleich näher, ermabute ihn, sich an die tröftlichen Werbeiffungen des Sepstands zu halten, die er andern so oft vertimbigt habe, und bat ihn, da er bemertte, das en nicht mohr swechen tomite, ihnen ein Beischun zu geden, das er sie noch verstanden habe, und im Frieden abschiere Er erhob darauf eine seines habe, senfate woch zweimahl; und hauchte dann den eine weitere merkliche Bandsung sung seinen lehten Athemany aust

So farb Anex im sieben und sechszigsten Jahre feines Alters, nicht sowohl von ber Anspahl biesen Jahre niedergedracht, als von ber angerordentlichen Anstringung, die in diesem Britraum jede Araft frines Adepers und feines Beiftes erschöpft hatte. Gewiß gab 26 gu jeder Beit ber Menschen nur weuige, die sich durch

fo viele Straffen vierdaufdkantik unbefo barte Praffungen gur befichen hatten; Det bem Beite Pinitt angeba er bie exformirte Lehrerungenma. men hatte, bis ju bem Mugenblide feinedichen Des gabl es in: Binem: Leben inne wenige Zage. in beneri er frey won einer Befahr aufathmar Tounte pand the er fich and einer Berwickelang herausgearbeiter bette, fab er fich meiftens wies ber in eine andere verftricht; bie noch angfilie. der und vermierender wat. Bon Sit. Andrews mufite, en querft flieben ; uni ber-Buth bes Caro hinals . Beatonn gu entgehen; unbffans bem Ans Auchte : Ort . ben ihm bas bfliche Wethian an-Dot, verjagte ibn fogleich wieder tott Ergbiffet Ihenelton. Diebrere Babre mufte er han ale. dein pogelfreger Werbamier herumitreng in bes fanbiger : Zuecht, baf ter im bie ihande uber Blut = Menfchen, bie nach bun feinigen bunfes sten, fallen tounte. Auf die wenigen Monathe, bie er in bem Schloffe ju Git. aubreme in Bicherheit gubringen fonnte, folgtem bie Sabre ifeiner barten und fdmabligen Gefangenichaftein Erantreich. Dach bem Gennfie riner furien Rabe in England murbe er wieber in bab Gieb gejagt, und wanderte funf Jaffre unfrebem feHen Canbe im: Writ herum. In fein Daterhind dem er blog jurdet, ant am beinefcwerfen und geführlichften: Rampfe, ben es igm befteben bate te; feinen Antheil gur nehmen. :: Dachbem bie Reformation gefetymäßig eingeführte:und er felbft in ber Saupt Stubt inngeftelle, wor, batte er mit bem Bufe einen bestämbigen Reisg zu fiche rm. Mis er endich diefre Rrieges überhoben der hoffmung Rande geben butfte, bag er wes migftent imcGrieben white ferben tonnen, ifq wiebe et nad einmabl in die Schlacht gerufen, und ber Gfatt, ben Staum mehr geben, tonnte. mingte moch einemahl feine Deerbe perlaffen, unb to Dud Wiend manbern, um fich ben Buth feis wer Feinde zu entziehen. Dehrmabis mar er Reger verdammt und geachtet worben. Prepmahl wurde er wegen Sochverrathe anges Maato upb auf zwen biefer Anllagen felte er fich in Derfon, um fein Werher gu befiehen. Einmahl wurde offentlich ein Preis auf feinen Ropf gefett. Bu andern Beiten wurden Meus delmorder gemiethet, um ibn aus bem Bege an Schaffen. Wiewohl er aber allen biefen Ges fabren entfam, und feinen Lauf gulett noch in Rube und mit Chren vollendete, fo mar es

Bod gesiff nicht befrembend, wenn er ber Watt und bes Lebens den Ende üben fatt wurdes und nach seinem Lobe tanbte im eigentlichsten Sinne von ihm gesagt werden, "bag en jeht urube von sawer Arbeit."

Den 26. Note wurde er auf bein Sirfe bofe bes beil. Egibind begraben. Dur nent zu wahlte Regent, Morton, bet gefammtre Abet, vonflite Regent, Morton, bet gefammtre Abet, ber fich in ber Stabt befand, und eine zahle lofe Wolfs Wenge folgtaffeinet Leichen In dem Arme Bugenblicke, ba man biefe einfentte, bielt ibm ber Regent die ebelfte Staad Bede mit den wenigen bekannten Worten: Pier liegt; des Mann, ber fich nie vor einem Menschut fürchtete !).

Der Charafter Diefes mertwarbigen Miss nes ift zu verschiedenen Beiten von verschiebenen Schriftstellern mit fo verschiedenen garben gefchildert worden, daß es etwas anziehendes bat, bie Abwechfelungen ber bffentlichen Meinung

There lies the man, who never feeled the face, of man!

Bon ihin; mad tole-liefechen, woburch fier jebes. ditibl Beräubintontunder inib einigen Aufmerd. Kninteit zur bestächten.

Bey beite Butheile, ben man allgemein an der politischenkund an ber fiedlichen Repolution die Cibottiant nabin, bei welcher er eine fo wichtige Molle fpielte, war es febr in ber Orbo ming, baf fein Rahme burd gang Europa in winem weit größeren Umfreise als ber Rabere Den meiften andern Reformatoren bekannt murbe Daibn baben bie Katholiten ale bas vornehmije Merlaug ben bem Uniftury ihrer dirchtichen Mervithaft im Canbe betrachteten, fo wird man worait nichts anders erwarten, als bag afie Schriftfteffer biefer Barthen feinen Charattet in ein bocht unganftiges Licht ftellten, und best Reger und Apoftaten immer auch ale einen Manne von welbem und unrubigen Seift und von aufrabrerifden Grunbfaben foilberten. Dant wird es and nicht befrembend finden, wenn fie ibn, bin und miber zugleich als ausschweifenben Bollaftling abmabiten - benn er hatte ja als Prieffer zweymahl gereirathet - und bon ibmt wiffen wollten, baf er blof in einem Anfalle von wilber Beunft aus ber Rirche ausgetreten

fen, um fich bem Budingo ber Roudhfrits : Gefeige, all welche fie ichrem Alternet gebunden bales. entziehen. Aber baf . fie ifmsulo . oft- wone Schen :: und: ober Schaam; mit einer Frachbeit ami Sågen, abie: fich aber alles glaubliche, him evegfenten als bas fibenblidette menfebliche Um gehtuers bafcheirben, daß fie ihn uis ben ben worfeufird Menfchen barftellten, ber fich mit ber Begebung ber baffenemirbigfen Schanbiba ben eigentlich gebruffet, und mit ben tobeffen Laffern offentlich gerrabit, and beut aber auch Die gottliche Berechtigfeit bas tihm teingebrückte Brandmabl ber Bermerfung ober bar Seues enobl der emigen Werbammnig noch ben feinem Sobe bum Schreden und Entleten der Linus feiben gang befonbers fichtbat babe, wit ben lafe fen - barüber tonnte man fich mobt munbern, wenn man micht fo viele untundliche Bemeile bavon batte, bag bie latholiften Schriftfieller Diefes Beitaltere bas Angebenten aller ber eblen Menfchen bie ats Saupt = Befonberen ber Res formation fich auszeichneten, burch bie uthich lichen Lugen und Rafterungen gu fconden fuchs ten, bie meiftens auch von ihrem leichtglaube gen Pobel, fo bandgreiflich und finnles fie maren.

waren, begierig aufgefaßt wurden. Das vols lefte Mach babon mochte indeffen immer auf, den Anden gekommen fepn; aber Antlegen biefer Art haben schon langst allen Seedit verlohren, und bilden jest nur noch ein Denkmahl jenes plumpen und frechen Lagens Geists, von bem sich jene Schriftsteller treiben ließen, und bes tiefen und toblichen Dasses, womit sie gegen Anor eingenommen waren.

Dafar weiß man, bag er von ben vore nehmften Sauptern ber reformirten Parthey in Kranfreich, in ber Soweis, und in Deutschs Tand gefannt und geachtet murbe. Das freunds Schaftliche Berbaltnis, worin er mit bem Res formator von Genf fand, ift bereits ermabnt morben. Und ber Rachfolger Calvins, ber Derabnite Bega, geborte unter feine perfoulice Rreunde; in ben Briefen, Die er ihm fcbrieb, foricht fich bie warmfte Zuneigung und bie bochte Berehrung and, und bon ben nehmlis den Gefinnungen gengt auch bas Dentmabl, bas, er feinem Angebenten in einer feiner fvates ren Schriften, in feinen "Bilbniffen berabmten "Minner" errichtete. Alebaliche Denfrable errichteten ibm nach fpater Delchior Abami in

Deutschland, Werhenden in Holland, und la Roque in Frankreich; ja selbst der neueste Geschichtschreiber der Gensischen Litteratur, deffen religiöse Ansichten von den Ansichten seiner Landsleute aus den Tagen Calvins und Bezas so verschieden sind, und der sich auch nicht enty halten kounte, sein Wissallen über die Stusspreichten zu außern, die er so oft vom seine Ranzel herabbonverte, gestand ihm wenigstend zu, daß er "sich durch den Muth, womit er "gegen das Pabsithum, und durch die Festigs"teit, womit er gegen die Tyranner Mariens "teit, womit er gegen die Tyranner Mariens "in offenem und ehrlichen Kriege aufgestanden "se, unsterblichen Ruhm deweben habe."

Aus ber mit Liebe gemischten Chriurcht, die man in Schottland noch eine geraume Zeit nach seinem Tode für sein Angedenken erhielt, mag zum wenigsten auch geschlossen werhen daß der Einstuß, ben ihn seine Landsleute mahr rend seines Lebens über sich gestatzeiten, nicht bloß in einer flüchtigen Wolfs-Lanne, sandern in der sehr seinen Areinung begründet war, welche sie von seinen ausgezeichneten Tolenten, und Tugenden hatten; noch mehr beweißt ester

aber får biefe, bag auch bie bedeutenbften Dan ner, Die wahrend feines Lebens an ber Spige ber englischen Rirche fanden, daß felbft englis fche Prolaten, wie bie Bischofe Bale und Ribe Jep. mit mabrhaft ehrfurchtsvollet Achtung von feinem Charafter fprachen, ihn felbft ihren ver-Dienteften eigenen Reformatpren an die Seite fetten, fich ben aller Empfindlichfeit, welche fie burch ben Tabel in fich aufreigen lieflen, hen er über mehrere ihrer firchlichen Ginrich. tungen ausgesprochen hatte, bennoch bes Er= folgs feiner Bemühnngen in Schoteland aufrichtigft freuten, und manche feiner Unterneha mungen unbebentlich billigten, Die bon ihren, Spatheren Rachfolgern, mit fo viel Bitterteit permorfen murben. Daben barf nicht erft gefagt werben, wie heilig fein Dahme und fein Angebenten unter ber Parthen ber englischen Puritaner blieb. Mehrere ber Unführer von Diefen maren mabrend feines Aufenthaltes in England und auf bem Rontinent perfonlich mit ihm betaunt geworben. Unbere hatten beftans big Briefe mit ihm gewechfelt, und biefe mas ren es vorzüglich, welche jest alles, was er von Schriften binterlaffen batte, mit lepber, At 2 Schaf'ilis

fcaftlichem Gifer gufammenfachten, und mit ben marmften Empfehlnugen berausgaben.

Gegen bas Ende bes fechszehnten Sabre hunderte aber fand unter ber boben Seifliche feit ber engilfden Rieche ein nente Gefchlecht von Menfchen auf, welche fich von ben Grade Tagen ihrer erften Reformatoren febr weit ub Fernten, benu bied Gefchlecht fieng jest an, bie bifchbfliche Divecefan Serfaffung ale eine gottliche Unordnung aufäuftellen, bem religibfin Ceremonien = Befen' fcon un fich einen überhe ben Berth benjulegen, und in Begiebung auf Die übrigen reformirten Rirchen einen Con ane gunehmen, ben' man bisher noch nie gehort hatte. D. Bancroft, ber in ber Folge Erge bifcof von Canterbury wurde, erlaubte fich querft von Rnor unehrerbietig gu fprechen, und bies murbe bernach balb Dobe = Sprache miter ber hierardischen Parthen. Die Schottifchen Prediger, die fich verpflichtet hielten, ben Chas ratter ihres Reformatore ju vertheibigen, aufs ferten barüber ihren gerechten Unwillen mit Barme, aber jogen fich burd bie Erfallung biefer Pflicht bas bochte Disfallen und bie Unghabe ibres Monarden ju.

Jgeob war nehmlich ungeachtet besienigen was fein Erzicher Buchanan, einer ber groß: ten Gelehrten bes Beitalters und einer ber warmften Frepheits Breunde für feine Bilbung gethan batte, ein reiner Debant geworben, und wurde auch hochftentschiebener Tyrann geworben fenn wenn er nicht ju feig begu gewesen mare. Schon burch feine erften Ganflinge, welche feiner Citelfeit geschmeichelt und feinen Sang 34 millibrlicher Gewalt genahrt hatten , waten. thm bie ftariften Mornrtheile gegen bie Dans ner bengebracht morben, melde mabrend feiner Minderjahrigfeit bie Bertzeuge gu ber Rettung feines Lebens und gu ber Erhaltung feines Uns febens geworben maren. Um fic bie Nachfolge auf dem englischen Throne gewiffer gu fichern, ließ er fich barauf mit Baneroft in besonbere. Merbinbungen ein, moben er ben Plan mit ihm perabrebete, bie bischofliche Episcopal = Berfafe fung auch in bie- Schotfifche, Rirche einzufühe: ren. Gegen bie prefbyterianifchen Prebiger wurde nun fein Upmille immer beftiger und wurgelte gu gleicher Beit immer tiefer ein, be fie biefen Plane ben entschloffenften Wiberffand entgegenfesten, und Aggen bie gefehmibrigen nnb

und bespotischen Maafregein feiner Regierung überhaupt eine eben fo feft gefchloffene als ftanbhafte Oppofition bilbeten. Unch gaben fie ihm felbft von Beit ju Beit Beweise eines frepen, furchtlofen und ungebrochenen Beiftes, Die ibn immer mehr gegen fie einnahmen. 216 fic eine mahl fein kleinlichter Deib durch die Lobfprude erbittert fühlte, womit in feiner Begenwart ber Charafter von Anor; von Buchanan und von dem Regenten Murray erhoben murde, fo tonnte er fich nicht enthalten gu fagen, buf Diefe Lobfprucht nur von Berrathern ober von aufrührischen Theologen berrabren tonnten; aber Unbreas Metville fagte ibm barauf ins Wages ficht, daß er dantbarer gegen biefe Danner fenn follte, weil fie es allein gemefen fenen, welche bie Krone auf fein Daupt gebracht bate ten. Mis er fich aber einmahl barüber betlagte, daß Anor unehrerbietig von feiner Mutter ge-Procen habe, fo begnugte fich Patrit Gallos way, ein Coinburgifcher Prediger, ibm trot ten gut untworten: Wenn ein Ronig pber eine Abnigin einen Dorb begangen bat, warum follte uicht jener ein Morber, und biefe eine Dore 

Jacob brachte bann feine Antipathie gegen die Pregbyterianische Rirche und gegen Die Red formatoren auch mit fich nach England, mo er es nur allguleicht fand, fie ben Gemuthern feis mer neuen Unterthanen ebenfalls einzufloßen. Ben feinem Cobne Carl L. flieg fie noch auf einen boberen Grab. Die Lehre von leibendem Geborfam, Arminianismus und ein halbes Pabfithum machten unter feiner Regierung Die Dof = Religion aus; ber Ralpinismus aber und eine presbyterianifde firchliche Berfaffung mure ben auf bas außerfte verabicheut, und als pos litifche wie als religible Regerepen geachtet. Babrend ber Regierung Carls II. wetteiferten ber hof, bie Gerichts : Sale, die Kangel, die Preffe und bas Theater, wer die Drefbyterias ner am ichnobeften misbandeln tonnte, Die man pur als eine finftere, ungefellige, unruhige und fanatifde Menfcen : Art fdilberte. Gin großte Theil bes Dobnes, ben man aber fie ansgog; fiel aber immer auf Ruor gurud; benn man nahm allgemein an, bag er bas haffenemarbigfte, wodurch die Gotte fith auszeichne, gnerft gu Beuf gehol. und in feinen vaterlandifchen Bes hen verpflanzt habe, von welchem es auch nach Unter England berübergetommen fep.

Unter bem größeren Theile feiner Lanbeleute erhielt fich jedoch noch lange, ein lebhaftes Gefühl ber Berbienft, welche fich Knor um fie erworben batte, jo felbft nachbem bie Coms tifche Rirche bereits nach bem Mufter ber enge lifden umgeformt war, glaubten bie fcottie fchen Pralaten fich felbft ju ehren, wenn fe ben Rahmen bes Reformators ber Ration mit Chrfurcht und Dantbarteit aussprachen : baber beschrieb ihn auch noch ber Erzbischof Spottiswood in feiner Gefchichte als einen Dann , ben Gott miteben feftenften Gaben ausgerüftet, unb ale fein Saupt Bettzeug ben bemjenigeir ger braucht, bobe, mas er in der bamabligen Beit ausrichten wollte. Eine geraume Beit nach ber Revolution besandetten auch noch die - schottis iden Dresbyterfaner Die Schmabichriften ber englischen Schriftsteller gegen Rnor nur mit ber verbienten Berachtung, und fchamten fich nicht, ibrerseits die bochfte Bewunderung für ben Mann an ben Tag gu legen, bem fie eine tirche liche Berfaffung gu banten batten, bie nicht nur bem Schrift Ibeal bon einer Rirche fo viel entsprechender, sondern auch fo viel libergler als jeue war, berer ihre Nachbarn fich rubmen fonnten.

Fonnten. Erft burch bie Union fchien eine Ders anderung der Rational Anficht von biefem Gegenftand allmablig berbengeführt gu werben. Die turgbadrenbe Giferfucht über bas englische Mebergewicht, welche einige unferer Landsleute ben biefer Gelegenheit fühlten, gab balb einem lepbenschaftlichen Streben Raum, uns unfern fablichen Rachbarn in allem gleichzustellen; und fo angelegen mar es uns jest barum gu thun, thre gute Mennung zu gewinnen, daß wir fein Bebenten trugen, ihrem Geschmack und ihren Porurtbeilen felbft folde Gefinnungen aufzus opfern, beren beiligfte Bewahrung uns nicht nur bie Babrheit fonbern auch die Rationals Chre gur Pflicht machte. Bon bem Bormurfe, ber und deshalb trifft, tonnen felbft unfere popularften Schriftfieller nicht gang frengefprochen werben, ja felbft in einigen ber grofferen von einer bereinigten Gefellichaft unferer Gelehrten unternommenen Berte find die falfchen Borftele lungen und bie groben Berbrehungen englischer Schriftsteller in ihren Dachrichten von unferer Reformation und ihre ungerechten Schmabungen über unfere Reformatoren faft ohne Musnahme bepbehalten, und weiter verbreitet worden, ans Rate ftatt baß fie von ihnen in ihrer Falfcheit bate ten ausgestellt und mit bem gerechten Ladel Den legt werden follen, ben fie verdieuen.

" Borguglich jene Borurtheile, welche bie Breunde und Wertheibiger einer unbefchranter Monarchie gegen Rnor aufgefaßt batten, wun ben nach ber Revolution mit vermehrter Starte pon ben Unbangern bes Stuartifden Damies aufgewommen; benn ben ihrer Unficht von ber Religion, welche fo nabe an das Pabstthumgrangte, und bem ihrem Sclaven Drincip von ber Unrechtmäßigfeit jebes Biberftanbes gegen bie königliche Gewalt tonnten fie ja nicht ets bers, als alles misbilligen, was man in bem Beitalter ber Reformation gethan hatte, weil ibnen baben bie gange Unternehmung als orde nungewihrig, ja als mabre Emphrung und Red bellion gegen die rechtmäßige Obrigfeit erfcheis nen mußte. Doch ber volleste Guß von Schmas hungen murbe erft gu unferer Beit von jenen nes lebrten irrenden Rittern über ben Charatter von Anop ausgeschüttet, welche theils mit ofs fenem theile mit geschloffenem Bifir in bie Schranten traten um bas der unvergleichlichen dnu

und fleckentofen Ronigin Daria von Schottland. jugefagte Unrecht ju rachen, und ihre Unichulb ju vertheidigen. Nachdem fie einmahl in ihrer Phantafie bie ibealifde Gottin erschaffen batten. jo trugen fie tein Bebenten, bem Gegenffanbe ihrer Anbetung auch alle Die Charaftere sit ppfern, welche fich in biefem Zeitalter burch Belehrfamteit und Patriotismus, burch Unbefechlichkeit und Religiofitat am glanzenbften anszeichneten. Gerade als ob fie burch bie Das tur ber Cache, welche fie ju vertheibigen übers sommen hatten, von allen gewöhnlichen Gefenen beb bifforifch polemifchen Unterfuchung bifvenfirt worben maren, und bas unbefcheantte ind unbeftreitbare Privilegium befommen bats ten, nach ihrem Gutbunten gu laftern und gu perlaumben, fprachen fie ohne weiteres über jes ben, ber einmahl gegen bie Ronigin gefprochen, geschrieben ober gehandelt hatte, bas Uttbeil aus, bag er ein Deuchler ober ein Schurte, ein mastirter ober ein umnastirter Bofewicht gewesen fen. In bem wathenben Stile biefer Schriftfteller wurde bann Knop immer nur ais ein fanatischer Mordbrenner - als ein beiliger Bilder — als ein rober Barbar, oder als ber relia

religibse Cachem eines Stammes wen religibsen Mohawis aufgeführt.

Waines mit partheplofer Unbefangenheit aus ber wahren Gefchichte, aus ber Geschichte sein nes Lebens und seiner Schicksale, aus seiner Spandlungen und aus seinen Schriften abziehn und anffassen, wem drängen sich nicht sogleich die folgenden Hauptzüge darin auf.

Es ift unvertennbar, daß ibu die Ratur mit feltenen Zalenten bes Geifies ansgeruftet batte. Bon bem lebbafteften Forfchungs . Triebt befeelt, eben fo icharffichtig ale tiefbenteilt. Fraftig und tubn in allem, was er fich were nahm, brang er querft in alle Gubtilitaten ber Scholaftifden Philosophie ein, auf bie men bas mable ben größten Werth fette, aber unbefries bigt butch bie Ausbeute, Die ihm ihr unfrucht. barer Boben gemabrte, fuchte er fich gang neue Mege in der Biffenschaft, und unter biefem Suchen gieng allmablich eine gangliche Weranberung in feiner Dentungeart vor. In feinen früheren Jahren fonnte er er fich jene bollens bete Bilbung nicht verschaffen, welche einige feiner Beitgenoffen auf, auswärtigen Univerfitaten erbiels

thielten, und in ber Folge berhinderte ihn bas inftate und gefchaftige Liben, in bas er biningezogen murbe; feine Stubien mit Duffe u berfolgen; aber burd feine Sahigfeiten und ourch feinen Rleiß mußte er bas nachtbeiling iefes Umftands fast gang unschablich fur fic u machen, und fo blieb et in feinem von ben efonbern Rachern ber Gelehrsamteit bolliger Frembling, welche bamable von den ausgeeichnetften Dannern feines Stanbes befonbers earbeitet murben. Der Sang jum wiffenfchaft= ichen Forfchen war aber ben ihm immer bon sem ftartften Triebe gur thatigen Unwendung ielebt. Cobalb er eine neue Bahrheit entbectt, jatte, fühlte er fich unwiderfiehlich gebrungen, Te auch andern mitzutheilen, und baben leiftete hm eine tahne, feurige und ungeftame Berede' 'amteit, die ihm eigen war, die trefflichften Dienfte; benn biefe mar befondere bagu geeigs get, bie Aufmertfamteit feft gu balten, und juf bas Gemuth eines fuhnen, med burd teine lunglide Potitur abgeschliffenen Bottes in murten.

Won ber Zeit an, ba er bie Lehren ber rei formirten Religion angenommen hatte, war bie Begiere

Begierbe, fie weiter ju verbreiten, und feine Landsleute von ben Taufdungen und Grrthumern bes Dabfithums zu befregen, berrichenbe Lepbenschaft ben ihm gewarben, welcher er ie den Magenblicf feine Rube, feinen Bortbeil, feie men Ruf und fein Leben aufzuopfern bereit was Rach feiner Liebe ju ber veinen Lehre bes Chib Renthums gab es fonft feine Empfindung in feiner Seele, Die feinem Gifer fur bie bargen liche Frepheit feines Baterlandes an Starle gleich tam : bag aber fein Streben, bie eine nut Die andere ju beforbern, von ber uneigennutige Ren! Urt mar, tann tein umpartbenifcher Bent theiler, ber feine Geschichte tenut, nur bezweit feln wollen, wie er auch von ben Ditteln. bon benen er guweilen baben Gebrauch machte. urtheilen mag. Unverlennbar bachte er - wie fich ein neuerer Schriftfteller von ihm ausbeudt - nie an etwas anderes, als bie Ehre Gottes und bas Bobl feines Daterlandes ju be forbern. Daga machte ibn aber auch die Unerfdrodenbeit, Die Unabbangigfeit und. Die Erbabenheit, wie die unermudbare Thatigleite und Die unerschatterliche Stanbhaftigfeit feines Geis ftes auf eine ansgezeichnete Beife geschickt-

benn ohne biefe batte er fich auf bem fofwieris gen und gefahrvollen Poften, auf ben er fich felbst ober auf ben ihn bie Borfebung geftellt batte, nie behaupten tonnen. Seine Reblichfeit mar felbft über ben Berbacht ber Beffechlichteit erhaben; und feine Seftigleit blieb fich in allen Proben gleich, auf welche fie burch feine Freunbe und burch feine Beinde, burch die Drobuns jen bon biefen und burch die Bitten von ienen o oft gefett wurde. Bie wohl ihn fein Unges tum und fein Duth mehrmable verleiteten, fich Befahren auszuseten, fo befommt man boch neiffens Urfache, auch bie Rlugheit gu bewune bern, womit er fich in ber Gefahr noch bea iahm. Die hohe Meinung aber, welche feine laubsleute von feiner Beisheit wie von feiner Rechtschaffenbeit aufgefaßt hatten, ergiebt fic im fichtbarffen aus bein unbeschränften Bue rauen, das fie in ihn fetten. In ber gangen Reformations : Sache bes Landes wurde fein Schritt anders als. nach feinem Rath ober boch nit feiner Bemilligung gethan: gewiff aber iff n bem Reformations Dione, ben man baben efplate, die Beisheit, die ihn entwarf nicht peniger fichtbar, als bie Subnheit, bie ibn usfährte. In

In allen feinen Amte, Berrichtungen zeigt Anor ben eifrigsten Aleif und die gewiffenbaf tefte Arene. Es gab nicht leicht etwas, was ibn abhalten tonnte, feine Rangel zu betreten; benn bas Predigen war ohnehin fein Lieblings: Geschäft, fo wie es bas Geschäft mar, wein ibn feine bochft vertrante Befanntichaft mit ber Schrift, und feine gladliche Runft, bierbarin enthaltenen Babrheiten auf die treffendfte Att für bie Bedurfniffe bee Ungenblicke gu- benuben, am gefdicteften machte. Man bat baben am häufigsten die Gewalt bewundert, womit er bas Gemiffen feiner Buborer ju erschuttern, und ihre Lendenschaften an behandeln verftand; aber er perftand eben fo gut, auch die Aroffungen bes Evangeliums in geangfligte Bergen gu bringen, Die burch ein Bewußtfern von Schuld beunrus bigt, ober burch bie Bebrangniffe bes Lebens niebergebruckt maren: wenn er hingegen von ben Lepden und Breuden, von ben Rampfen und Siegen bes mabren Chriften fprach, fo bructe er immer nur bas aus, mas er felbft ertannt und erfahren hatte. ....

Mit seinen Brudern in bem Liechlichen Die nifferio lebte er in ber herzlichften Eineracht,

and es findet fic in feiner Geschichte fein eine siges Dokument über einen Zwift, in welchen it mit einem Collegen permickelt worden mate. Bon ben leichrfinnigen und profquen Theile feis ser Landsleute, beren Lafter er niemable schonte, purbe er frenich eben fo fehr gehaft als ges farchtet, aber ber religible und beffere Theil jeichnete ihn bafur burch eine Achtung auf, bie nicht nur bem beliebten popularen Prebiger, fonbern auch dem Manne von burchaus unbefcoltenem Charafter gezollt murde. In feinent Privat : Leben wurde er von feinen Freunden und Sausgenoffen eben fo febr geliebt als geehrt. Er mar zuweilen Unfallen von Melana dolle und Diebergeschlagenheit ausgesett, bie pon ber nathrlichen Schmache feiner torperlie den Ronflitution ober von feinen haufigen Krauts beiten berrubren mochten, und ihn von Beit gu Beit feinem eigenen Ausbrucke nach etwas fnurs rig, und im Umgang mit feinen Freunden meniger unterhaltent und gefallig machten, als er fonft gewöhnlich mar. Er betannte bies felbft, und bat fie, baß fie ihn ertragen' mochten: aber blieb baben immer aufrichtiger, eifriger und Randhafter Freund, Wenn er hingegen von Uu. ienen

fenen hopedonbrifden Anfallen frey war gab er fich auch gerne ben Bergungungen De ·Gefellschaft bin, liebte es besonders, fich in bem Rreife feiner vertrauteren Befannten etwas abzuspannen, und überließ fich den unschulbigen Erglefangen bes Biges und ber Laune, mogu er ben allem Erufte feiner gewöhnlichen Daltung einen fehr farten Sang hatte. In Dem Lanje feines bffentlichen Lebens, wurde er freplich ifter bagu betufen, feine ftrengeren Tugenben in Mudubung zu bringen, ale feine garteren Emp. findungen zu außeren, aber bep mehreren. Ge-'legenheiten zeigte es fich unverlennbar , bag es ihm auch nicht an biefen fehlte, und bie reine Datur Sprache bes Gefühle, bie in mehreren feiner Drivat : Briefe herricht, serrath oft ben Menfeben, bem auch von bemjenigen, mas bas Leben freundlich macht, nichts fremd wan, und ber fich eben fo gut mit ben Grabliden frenen, als mit ben Beinenben weinen tonnte. Er mar ftreng , aber nicht fubllos. Er zeigte oft manne lichen Trot, aber nie wilde Robbeit. Er mar heftig, aber nicht rachgierig. Auch nicht ein einziger Borfall aus ber Geschichte feines Les bens lagt fich anführen, woben er bon feinem

il Einfluß Gebrauch gemacht hatte, um eine pers ist stellen Die fahne ist stellen. Die fahne ist stellen. Die fahne ist stellen gereinlichigkeit aber, mit welcher er so oft obn Feiner Kanzel herab die Laster und die Thorheis itm, die Ungerechtigkriten und Ausschweisungen, aller Stande, und selbst des ersten Standes, selbst der Farsten, bestrafte, mag freylich uns serem furchtsamen Zeitalter sehr anstößig und innerträglich erscheinen; aber man sollte sich impurerträglich erscheinen; aber man sollte sich impurerträglich erscheinen; daß sie damahls gewöhne lich, und zu einer Zest, wo sich die unterdrüße Lende und Dächtigen so selten durch Gesese bes sen und Mächtigen so selten durch Gesese bes schneten ließ, eben so nathig als nüglich war.

Sehr leicht durfte es auch seyn zu zeigen, daß bas meiste, was an Anor als fehlerhaft auffallt, nur aus seinem Temperament ausstoße ober zu demienigen gehörte, was ihm von den Sigenhaiten seiner Zeit, seines Landes und seiner Nation antlebte; allein ben der Betrache tung eines Charafters, wie der seinige, sollte überhaupt nicht sowohl der Mensch als der Res sberhaupt nicht sowohl der Mensch als der Res Poerschung verdient dahen wohl Weisheit der Korsehung verdient dahen wohl auch eine eigene Bewunderung, die immer ihre

Mertzeuge fo treffich auszumablen, und jeben gerabe an ben Dlat zu Rellen weiß, wo er mit bem Daafe ber Rrafte und Calente, bie fie ihm verlieben bat, nach ihrem Plane am meis ften für bas Gange mutten tann. Go ließ fie einft in ber Bofte von Jubaa ben ftrengen und ernften Prebiger anftreten, ber "mit Rameels "baaren ibelleidet und mit einem ledernen Gues "tet um bie Leuben, nicht getommen war um "ju effen und zu trinfen, fonbern bie Brt an "bie Burgel zu legen, und bas Schlangen ; Ges "folecht und Ottern : Begucht feiner Zeitgenoffen bor bem über fie entbrannten Borne ber Gotte "beit zu marnen, indem er felbft bem Tprannen nauf bem Throne gu fagen batte: Es ift micht "recht, mas bu thuft!" Gerade baburch wnrbe er eben fo geschickt, ihren Billen nach feiner Beftimmung und in feinem Rreife ausaurichten, als fein gottlicher Meifter, deffen Untunft er anzulundigen batte, der "mit filler Sanftmuth auftreten, feine Stimme auf ber Strafe nicht "horen laffen, und mit garter Schonung ver-"fabren follte, um bas gerftoffene Robr nicht "vollends ju gerbrechen, und bas nur noch "glimmende Docht nicht auszulofchen." Sallt es

aber auch nicht eben so start in bas Anges daß und wie ber Reformator von Schottland ges tabe durch das eigenthamliche seines Charako ters und feiner Personlichkeit am geschicktesten wurde, zu einer Zeit, wie die stinige und une ter einer Nation wie die seinige das große Werk durchzusetzen; denn wurde nicht ein Mann von einem zarteren Gewebe und von einem santeren Gemebe, den Gefahren, die er daben zu bestehen, und vor dem Widerstande, den er zu bessehen, und vor dem Widerstande, den er zu bessehen hatte, zurückgebebt sepen? Was würkte denn Erasmus im Zeitalter Luthers? und was wurde Lopth an der Stelle von Wistelles, ober Blair in der Lage von Anox ausges vistetet haben?

Knor hinterließ eine Wittwe und funf Kind der, Seine zwen Sohne, Nathanael und Elecozar waren aus seiner ersten She mit Mrs. Marsjorn Bowes. Schon gegen das J. 1566. kas men diese nach England zu den Berwandten ihr rer Mutter, und erhielten hernach ihre wissens Schaffentliche Bildung in dem Stt. Johns Cols legio zu Cambridge, wo sie gerade acht Tage

nach bem Tobe ihres Waters immatrifulirt ware ben. Nathannel, ber altere, erhielt, nachbem, er Baccalqurens und Magiffer ber Runfte geworben war, eine Stelle in bem Collegio und ftarb im 3. 1580. Eleagar, bir jungere, erhielt noch bas Baccalaureat in der Theologie bagu, murbe unter bie Prediger ber Universitat aufgenommen, gum Bifar von Clatton = Dagna ernannt, und nach feinem im 3. 1591, erfolge ten Tobe in ber Capelle bes Collegiums begras Bepbe farben, ohne Machtommenschaft hinterlaffen ju haben, und fo erlofc mit ihnen die Kamilie des Reformators in der mamlichen Linie. Geine übrigen Rinder waren Tachter. welche ihm feine zweite Gattin gebohren batte. Diefen und feiner Wittme bewilligte bie General= Berfammlung jum Beichen ihrer Achtung für fein Angedenten eine nicht unbebentenbe Dens fion, welche ihnen auch ber fonft als fo geitig perfcrieene Regent Morton mabrend feiner Staate : Bermaltung immer punttlich auszahlen lief. Die Wittme, Margareth Stewart, heve rathete in ber Folge Sir Anbreas Rer bon gas bounfibe, einen ber eifrigften Rampfer für bie Reformation, bie altefte ber Augrifden Tochter henra=

Kenrathete ben Prediger von Sit. Entberts, Robert Pont, die zwente, einen andern Schotz tischen Peediger, Jacob Flemming, die dritte aber den Prediger der Kirche ju Apr, Johann Welch.

Diese lette, Drs. Elisabeth Beich icheint am meiften von dem Geiffe ihres Daters geerbt ign baben; bas Schickfal ihres Lebens erhielt aber auch burch eine Mannigfaltigfeit ber prüs fenbffen Abmechelungen am meiften Aebnlichkeit mit bem feinigen. Ihr Mann war einer ber patriotifchen Prediger, welche fich benatyraus mifch : willführlichen Daagregeln' wiberfetten, womit Bacob VI. bie Regierung und bie Freys beiten ber Schottifden pregbbterianischen Riede vernichten wollte. Dutch einige ber gar nicht illegaten Schritte, welche biefer mit fanf feiner Gollegen bagegen gethan batte, wurbe der Ronia fo fehr erbittert, daß er fie vor den Beheimen : Rath forbern, und auf ihre Erlide rung, daß fie ben Gebeimen : Rath nicht als ibren tompetenten Gerichte = Stand ertemten. eine Rlage wegen Dochverraths gegen fie aus ftellen lief. Der Proceg gegen fie wurde ju Linlithaow unter bem ichaninlos soffenten Gina fluffe

flusse bes hofes so weit getrieben, buß ba Lodes , Urtheil über sie ausgesprochen wurde Mrs. Welch aber, die ihrem Gatten in dan Gefängniß gefolgt war, hörte dies nicht inm so unerschrocken als er selbst an, sondern ford derte noch die Gattinnen der fünf andern Presdiger auf, Gott mit ihr bafür zu danken, daß er ihren Mänmern Kraft und Muth gegeben habe, für die Sache ihres herrn und Meistens sich selbst bem Lode auszusessen.

Da bas Todes : Urtheil in die Strafe der Merbannung verwandelt worden war, so begleistete sie ihren Mann nach Frankreich, wo er sechözehn Jahre blieb. Ar. Welch betrirb hier die Eilernung der Landes. Sprache mit einem solchen Eiser, daß er schon nach bem Berlaufe von vierzehn Wochen im flands wer französisch zu predigen, worauf er sogleich zum Piediger einer protestantischen Gemeinde zu Nerac geswählt, jedoch bald von dieser nach Sit. Isan d'Angely, einer besestigten Stadt an der unteren Chartnite versest wurde. Diese Stadt wurde nach dem Ausderuch des Krieges zwischen Andewick Kill. und seinen protestantischen Unterthannen von dem Könige in Person belagert, und

Babey fenerte Beld midt dur bie Siandbuet n # Brirch feine Ermahnungen ju bem tapferften 195 nit Berftand an, fonbern er lief fic auch beftanbig mit Warf den Ballen febeng wo er fich an die Gant im Micon und an bie Bertheibiger ber Stadt aus Feblog! Als es barauf 3m einer -Rapitniation ΥD meloininen war, nach welcher ber Ronig feinen la.i Einzug, in die Stadt bielt pefo, wagte es Beith. and warend feiner Anwefenheit barim bffatlich Bie brebigen, und ben proteffantifchen Gattede Blenft fortaubalten, woburd fich ber Ronig gue geft fo febe gereitit fabite, baf er ben Bergog ķ son Epernon mit einer Compagnie Goldattu in Ŋ. Die Rirche fdicte, um ben Prebigerivon feiner 11 Manifel berabholen gu laffen: Ben bem Ginj Britte bes Bergogs in Die Rirche, rief jeboch í smeich feinen Bubbrern gu, baf fie bem Detru Barichall von Frantreich Plat machen, und Mber filbft forberte er auf, bag er fich ofeiten. and das Bort Gottes auboren follte: ber Bone gog aber, burch biefe Marebe und burd ben Zon bes Predigers überrafcht, nahm mittlich ben ibm augebotenen Git an, und botte bie genge Probigt mit febr ernfter Aufmertfamteit sand. Rach threin Schluffe fabrie er ibn bann

bon den Bhili priben ihn frate, wie er fich delle inthetfieben, thungar propietigen, baret dies gungin-Kluigreide galo : Saleba anerlaunt fena baft der freformitte. Gottesbiegf an teinem: Que tes we ber Pof unfitten gehalten merben, biftfie fron Sire! - antwertelf Beld. - penn Enne ummieffet modte, mad id genrebiet habe, fa ..... feibet sibe-nicht unn feibfe temmen, jum mich walt dien fenbern ibr wurdet manfchen, daß metide gang: Prauferich, horen modite. benn ich surebige gang achers, ale bie Menfchen bie ibg agut boren gewohnt fente: Erftens predige ich. Bibal the bur burch bas Berbienft Befu Chriffe Laind miche bierch iture eigenes feelig merbest auffnnete und ichn bin gewiß, ener Gereiffen michet end felbit, baf ihr, burch eure gute Werte ichen himmel fuir verbienen gwerbetan abideme meber prebige ich auch, bag ihr als Ronig pen affrenterichenteten Danfchen auf Erben aber mind habts anflatt baß die Prediger, die ihr neden nicht us Adaff neb erfe pallen aber tran feuen welches ich niemoble thun werbe." Den Minig .. welchem Diefe Mintwort, gefiel ... ese . miderte barauf ichergend: in Gut! ihr fout mentin Prediger fenal ficher es namte ihr ans gleich.

pleich Bater! und sichtete ibm feines Schutz.

zu. Auch zeigte fich Andehig bebem fo gut als fein Mort, denn als im J. 1621. Jean St. Mingely von den koniglichen Remppen exphent minder fo fand es fich, das en dem herry von Bitry, einem feiner Gengrale, besophers unfgeträgen hatten für der Sicherbeit, seines Predigers zu forgen, welchen ibn deswegen mit feiner ganzen Kamilie und Anchelle bringen ließ, nachdem er ihm noch im Nahmen des Reise bezohlt das erforderliche Geld zu der Reise bezohlt datte.

Da Gr. Beld feine Gefundheit, gerentiet füblte, und von feinen Mergten gufubra baff:# fie Milein von feiner waterlandifchen Luftemieder bu erhalten boffen burfe, fo magte ifte en ibn 3. 1622. noch London ju fommen; boch ber Regent, feines Daterlandes war zu fleinficher Menich, ale bas er ibn mit ber Groffmuth bes frangbiffchen Monarchen hatte bebonbeln touten. Stacob fürchtete den Ginfluß sines Mannes, der fich in bem legten Stadio ber Schmindfacht befand, und verweigerte ibm burchand bie Em Jaubnif, nach Schottlaub juruckzufehren, : Drs. Welch fuchte baber burch bie Berbinbungent Er 2 melde 22 4 . C. 7

welche einige wei ben Wermanbten ihrer Mutter am Sofe hatten, Zutritt babin zu erhalten, und fich für ihren Mann zu verwenden, und dies führte zwischen dem Konige und ihr ben folgenden Anftriet berbep, ans welchen man thren Geift ain boffen kennen Ternit.

Mis fie bem Monige auf bie Frage: wet the Bater fen? bent Bahmen von Anor angeges den hatte, fo rief biefer aus: "Rnor und Meld! Ein foldes Paar bat ber Tenfel nie "aufammengebracht!" - "Bobl möglich, Gir! " erwiederte fie barauf trocten - benn wir "haben ibn nicht baben gefragt!". Er wollte Sutunf wiffen, wie viel, ihr Bater Rinber bins terlaffen babe? und fragte befondere : ob feine - Machtommen Gbbne wber Tochter feven? "Anf thre Matwort, daß nur noch bren Kinder von 16m lebten, und lauter Rochter - bob et bende Danbe auf, und fagte: ""Gott fen Lob und Dant - benn lebten noch brey Gobne von Anor, fo tonnte ich meine brep Ronigreiche "nie in Rube genießen!" Als fie ihn bars auf nodmable erfuchte, bag er ihrem Manne geftatten mochte, in fein Baterland guradane Behren, und er bagegen mit ber ihm gewohnten Robbeit

Robbeit beransfuhr — "jum Tenfel will ich "ibn schieden, und nicht in sein Baterland!" — so sagte sie ihm auch mit unverholenem Unwils len, daß er dahin seine hungrigen Höslinge schieden möchte. Da er aber doch endlich ers klärte, daß er ihrem Manne die Rücklehe nach Schottland zu gestatten bereit sep, wenn sie ihn überreden wollte, sich den nenen im Lande angestellten Bischsen zu unterwerfen, so hod Wers. Welch ihre Schürze auf, hielt sie Jacob entgegen, und sagte in dem ächten Geiste ihres Wates — "Mit Bergunk, herr König! lieber iswollte ich seinen Kopf, in dieser Schürze havon trugen!"

Aber fprach ber fcmache Jacob ben biefer Gelegenheit nicht eben bas burch feine Benehe men aus, mas ber Regent von Schottland bep bem Grabe von Anor ausgesprochen hatte?

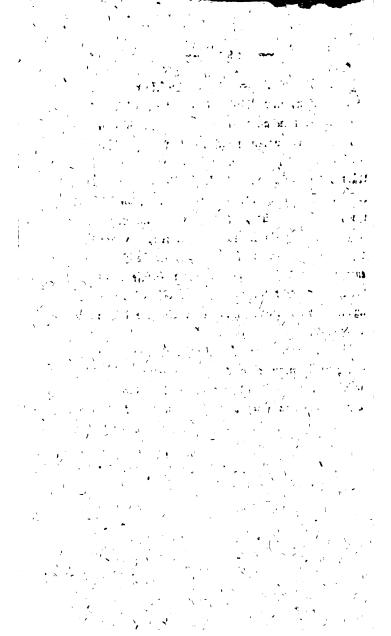



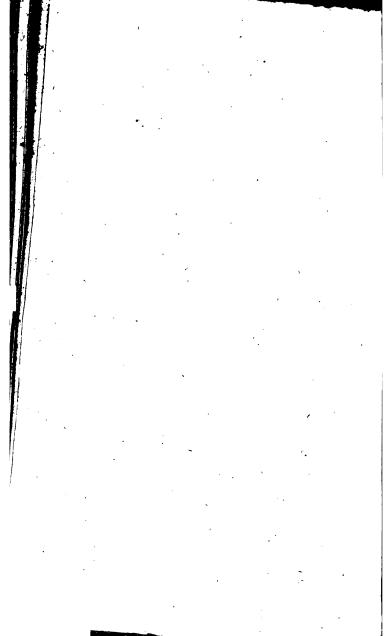

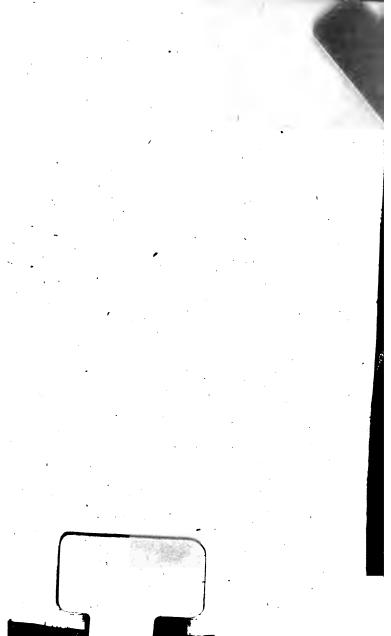

